# UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

Class 834 T4 Book

BSBII

Volume

Mr10-20M



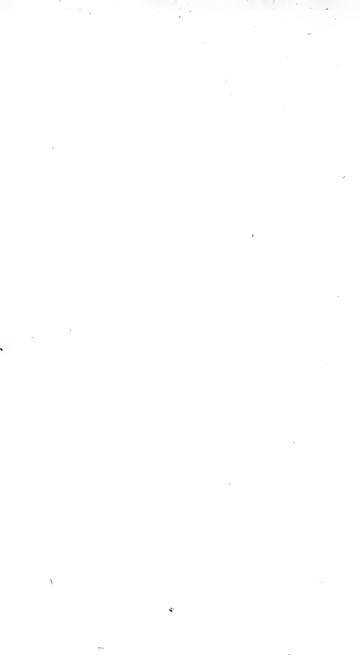

## Ludwig Eied's

# Shriften.

Siebenter Band.

Billiam Lovell. Zweiter Theil.

Berlin, bei G. Reimer, 1828.

834744 I1828 Dem

# Regierungsrath C. Schede

in Berlin.



Sie, mein geliebter Freund, einer ber frubeften, die mir mit Wohlwollen, Liebe und Treue entgegen traten, haben mich ben Schluß biefes Buches, welches ich Ihnen in Erinnerung jener froben Jugendtage widme, ausarbeiten sehn, und damals an beffen Fortschreiten und Bollendung innigen Untheil genommen. Fast täglich faben wir uns, Gie erfuhren im vertrauten Gefprach alle meine Plane und Buniche, Sie theilten ben Rampf mit Meinungen, ben Wiberfireit gegen Irrthumer ber Zeit und Mobe. Als wir uns getrennt hatten, besuchte ich Sie in ferner Begend, von wo das Schicksal Sie zehn oder eilf Jahre spater, nach bem Erscheinen dieses Lovell, wieder zu mir führte, so daß wir in landlicher Ginsamkeit jenes alte Vertrauen geprufter Kreundschaft erneuen konnten. Damals ichon, im Jahre 1807, las ich mit Ihnen die Sonette

Shaffpears, nach jener Ordnung, die ich fur Die richtige halte, da bie jetige Verwirrung, in welcher fie fich in den gedruckten Ausgaben befinben, jedes Berftandniß unmöglich macht. In jenen Tagen lafen wir auch, aus bem unkorrek. ten Druck, ben Myller gegeben bat, ben berrlichen Triftan bes Gottfried von Strafburg. Wir vergagen ober erheiterten wenigstens burch Diese poetischen Genuffe Die trube Zeit, Die Damals unfer Vaterland bedrudte. Auch Sie merben Diefer Bochen mit wehmuthiger Freude gebenken. Seitdem ist so vieles geschehn, die Welt hat sich in allen Verhältnissen verändert, aber Ihre Freundschaft ift unwandelbar diefelbe geblieben.

2. Tied.

# William Lovell.

3 meiter Theil

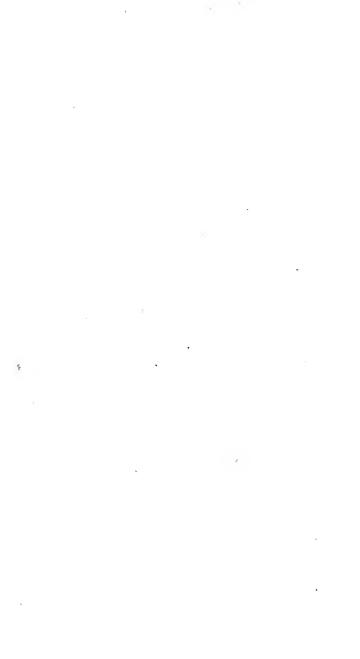

## Sechstes Buch.

1 7 9 5.

1.

#### William Lovell an Rofa.

Rom.

Ich war durch unser gestriges Gesprach außerordentlich erhist, und ging wie berauscht nach Saufe. Es waren so viele der fernsten Erinnerungen in mir geweckt, die noch immer in wiederholten Gangen durch meinen Bus fen zogen. Es ift mandymal, als wollte fich das Rathe fel in uns felber aufschließen, als follten wir ploglich die Anwendung aller unfrer Empfindungen und feltfas men Erfahrungen fennen lernen. Die Racht umgab mich mit hundertfachen Schauern, ber monderhellte durchsichtige himmel wolbte fich wie ein Rriftall uber mir, und fpiegelte die feltsamften Empfindungen wie Schatten in diese Welt hinein. - Rofalinens meh: muthige Gestalt war mit unter ben bunten Schatten, fie ging neben mir, und verlor fich im traufen Duntel jedes Baums, und fand im hellen Mondscheine wies der da: wie Sapeten voll feltsamer Geschichten gewirkt, bing die gange Ratur um mich ber. Bergangenheit und Bufunft maren auf eine munderbare Beife bargeftellt, ich ahndete eine Menge von truben und frohlichen Empfindungen gleichsam im voraus.

Es fallt mir oft ein, warum ich gerade so und nicht anders empfinde, und warum ich vorzüglich auf diese Frage geführt bin, die mir gewiß in keiner andern Seelenstimmung beifallen wurde. Die Borstellung uns serer Individualität ist die seltsamste, die uns überrassschen kann.

3ch bin außerst begierig, um endlich ben munderbas ren Mann fennen ju lernen, von bem wir faft taglich gesprochen haben. Ich fann mir febr gut einen Den. ichen vorstellen, ber eine unumschrantte Gewalt über alle Gemuther hat, die ihn umgeben; aber es muß das intereffantefte Studium fein, einen folden naber fennen gu lernen, felbft ju fuhlen, auf welche Art er an unfern Ideen und Gefühlen reift, und fich fo gleichfam ju ihm hinaufzuheben, indem wir lernen, wie er auf uns wirkt, und er begreift, wie er auf uns wirten fann. wunsche feine Befanntschaft, und furchte mich doch vor unfrer erften Unterredung. Gie haben gewiß viel gu freundschaftlich bas Wort geführt, und er findet mich vielleicht einfaltig und abgeschmadt, benn fo fehr ich auch eine Zeitlang bie bobere Achtung vor allen Menfchen hatte, fo mar es mir doch leichter, mit ihnen umzugehn, und mein Benehmen freier, als jest, ba ich die meiften verachte. Benn ich einen Mann von Berftand gum erftenmale febe, bin ich leicht in Berlegenheit, ich fuble mich fo entfernt von ihm, die fremde Art, diefelben Bes danten, die ich habe, gwar auch ju benfen, aber in feis nen Begriffen andere ju ordnen, macht mich verwirrt, und burch bie Bemuhung, mich ihm recht verftanblich ju machen und naher ju bringen, werd' ich immer weiter

von ihm entfernt, vorzüglich aber, wenn ich noch obenein bemerke, daß er sich nach mir bequemen will. — 36
wollte, man konnte sich immer erft nach einigen Borveben
kennen lernen, so wie man manche Schriftsteller nur nach
einigen voransgeschickten, allgemeinen Ideen verfteben
kann. —

2.

## Rofa an William Lovell.

Thre Beforgniffe, lieber Freund, find ungegrundet; der Mann, von dem wir gefprochen haben, gehort nicht gu jenen verftandigen Lenten, die mit dem Fragmente ihrer Bernunft fo ungeschickt umgehn, es fo lintifch handhas ben und widerwartig regieren, daß man von ihrer Aufs flarung feinen Genug empfangt, fondern nur Bermore renheit der Begriffe, und Resultate, die fremd und uns paffend unter den eigenen Mobilien unfers Behirnes Diesem Manne wird es leicht, fich alle Bez banten, felbst die entferntesten, ju vergegenwartigen, und fie gu feinen eigenen gu machen; fur ibn giebt es feine fremde Geele, und barum behandelt er feine mit der Berachtung, die wir fo oft an andern foges nannten verftandigen Menfchen, mit fo tiefem innerlis chen Widerfreben gewahr werden. Wenn ich Ihnen fage, daß er Gie vielleicht schon beffer tennt, als Gie glauben, fo ift dadurch mahrfcheinlich alle Ihre Furcht gehoben; und damit Ihre Befanntschaft nicht beim erftenmale fene fleife, widerwartige Art erhalte, mit der man nach bergebrachten Formeln, wie in einem Spiele,

sich seltsam genug die gegenseitige Bertraulichkeit abges winnen will, so sollen Sie ihn auf einem Spaziers gange treffen, wenn Sie heut Abend nach Sonnenunstergange die Ruinen vor dem Kapenischen Thore besuchen.

3.

#### William Lovell an Rofa.

D Freund, welche seltsame Nacht hab' ich gehabt! — Wie verhüllte Spiegel hing es in meinem Innern; heut ist der Borhang hinuntergezogen, und ich erblicke mich selbst in veränderter Gestalt, und tausend sonderbare Gegenstände um mich her.

Ich fann immer noch nicht zur Ruhe und zur Befinnung fommen; ich weiß noch immer nicht, was ich
benke oder schreibe; ich liege noch wie in einem Traume,
und heste mein Auge auf das Papier und die hingeschriebenen Worte, um zu erwachen.

Ein andermal, morgen, will ich Ihnen erzählen, wenn ich etwas beruhigter bin. Ich werfe mich ins Bette, um mich vor dem Grauen zu verbergen, das mir nachschleicht.

4.

#### William Lovell an Rosa.

Rom.

3ch habe ju Ihnen geschieft, und vom Boten leiber vernehmen muffen, daß sie schon wieder nach Tivoli ab-

gereift find, ich hatte Sie fo gern gesprochen und Ihren Rath und Beiftand erbeten.

Ich habe in dieser Nacht nur wenig geschlafen, und bin im Schlafe von unangenehmen Traumen verfolgt. Ach Freund, ich kann Ihnen unmöglich sagen, was ich alles empfunden und gelitten habe, mir ist, als wenn sich vom gestrigen Abende eine Spoche durch mein ganzes kunftiges Leben ausstrecken wurde; viele Ahndungen sind mir naher getreten, und tausend ungewisse Zweifel haben sich inniger mit meiner Natur verbunden.

Ich ging vor das Kapenische Thor. Der leste Schim, mer der Abendrothe glanzte in dem durchsichtigen Moose, das zwischen den Gebäuden hängt, alles umher vereinigte sich zu großen Massen, und die Schatten kamen immer größer von Osten her; ich wandelte mit stillem Erstaunen und vorbereitender Furcht unter den Ruinen, und dachte an meinen Bater und Rosalinen, und an jene Zeit, als diese Trümmern hier stattliche Landhäuser waren. — O ich bin heut ruhig genug, um Ihnen alles weitläuftig zu beschreiben, das helle Morgenlicht glänzt über mein Papier, und ich schildere Ihnen meine gestrige Empfindung nur wie eine poetische Fiktion.

Ach ift nicht alles nur Erfindung und Gedicht, mas vergangen ift? Die Gegenwart ift nur ein Traum, die Bergangenheit duntle Erinnerungen aus dem Traume, die Zufunft eine Schattenwelt, deren wir und einst auch nur mit Muhe erinnern werden.

In Rosalinens Fenstern brannte kein Licht, keine Laustentone erklangen durch die Nacht, keine Schatten bewegsten sich auf dem grunen Rasen. Ich konnte es nicht unterlassen, dicht zum verlassenen Hause hinzugehn, und meine Arme, wie in Gedanken, nach dem verddes

ten Gebaude auszustrecken : ich fonnte es nicht begreifen. warum die Sutte jest unbewohnt mar; alles in meinen Erinnerungen mar fo ungewiß und doch fo qualend, ich trat schnell vom Saufe hinmeg, und die Welt lag fo burr und ausgestorben da, ich borte Menschenschritte, die bumpf und unerquicklich in ber Ginsamkeit wiederhallten, Bogel mit ziehenden Gefangen und raufchende Baume, alles, alles umber, wie muhfam jufammengebracht, um die Todtenstille zu unterbrechen. Jeder Son hatte feis nen Rlang verloren, der und entgudt und begeiftert, jeder Gegenstand die Bedeutung, die ihm unfre erhiste Phantafie beilegt. Die Berge ftanden fern binauf wie Todtenhugel, das gange Menschengeschlecht fam mir arm und bejammernsmurdig vor, wie fie alle mit den Rufen schon in ihren Grabern mandeln, und immer tiefer und tiefer unterfinfen, nach Sulfe fchreien, und flage lich die Sande ausstrecken, aber fein Borübergebender fie bort und feiner fich der armen Berlaffenen erbarmt. Reine Dammerung und Morgenrothe wollte fich an meinem Borigonte emporringen, unermudet lag die melan: cholische Nacht mit ihren Flugeln über mir; ach und ich fonnte nicht weinen und schluchzen, ich fonnte meinen durren Jammer nicht in Thranen und Tone auflosen, fein Mitleid mit mir felbft ftieg wie eine Blume in meinem Bergen auf, um mich mit ihrem poetischen Dufte ju laben, feine golbene Laufdung fam meinen muben Sinnen zu Gulfe; ich fuhlte mich wie in einem Gefängniffe unter Millionen Glenden verriegelt, durr und falt die Mauern um uns her, ach ich glaubte nicht ber eingig Berftogene ju fein, und fonnte mich barum nicht troften.

3ch hatte vergessen, wen ich erwartete, als mir eine

schreckliche, ach nur zu bekannte Gestalt näher trat. Die Furchtbarkeit meiner Empsindung kam in sichtbarer Bilsdung auf mich zu, und ich entseste mich innig. — Was soll ich hier von kindischen Träumereien reden, an die ich selbst nicht glauben kann, warum soll ich mich wie ein Knabe geberden, wenn mich ein seltsamer oder auch nicht seltsamer Zufall überrascht? — Aber es mag sein, mir ist als habe mein Vater schon diesen wundervollen Andrea gekannt, den ich nun zum drittenmale mit innigem Entsesen und in immer nähern Beziehungen auf mich gesehen habe.

Ich weiß nicht, was ich gesprochen haben mag, ich weiß eben so wenig, was jener sagte, und was mich umgab. Wie wenn alle meine seltsamsten Traume wirklich wurden, wie wenn ich jetzt zum eigentlichsten Leben erwachen wollte, wie wenn die ganze Natur mich plotz lich festhielte, und jeder Baum und jeder Stern mit geheimnisvollen Winken auf mich hindeutete; wie wenn sich jedes Rathsel von der Kette, die es lange zurückhielt, loßreisen wollte, — so Nosa, — o ich habe keine Worte für dies Gefühl, — so wie einem Berbrecher, der sich plotzlich in seinen widersprechenden Lügen gefanzgen sühlt, und dem nun das Wort im Munde erstarrt, — so war mir in meinem Innern.

Im innersten Grausen sprach ich beherzt, ja frech, so wie im Rausche; der Alte schien verwundert. Ich sagte tausend Dinge; die ich nie gedacht habe, und die ich auch nur in diesen Augenblicken zur halfte dachte; ich war mir meiner selbst nur dunkel und ungewiß bezwußt, und es stand kein fremder Mann vor mir; ich sprach nur zu mir selber, und wie Wolken, Lichter und Schatten statterten Gedanken durch meinen Kopf, wie

wunderbare Idne von fremden ziehenden Bogeln erscholl es in meinem Innern, wie Mondschein, mit dem der Glanz der Morgenrothe kampft, und beide ihre strahlens den Gewebe durch einander spinnen, so seltsam erleuchtet war mein Gemuth.

Wir gingen auf und ab, und ich horte ihn sprechen wie einen fernen Wasserfall, wie rathselhafte Donner, bie beim Sonnenschein aus der Ferne den gewölbten himmel hinaufklimmen. — Wir verließen die Ruinen und ich folgte ihm schweigend nach seiner Wohnung.

Ein blasse Licht erhellte sein altes, abgezehrtes Gessicht, in dem jede Falte und jeder Zug eine andere Sprache redeten. Wie wenn sich ploglich der wohlbeskannte Bruder an der Seite des Bruders in einen alten Mann umwandelt, so mußte jener die Empfindungen haben; die mich peinigten. Er ward mir so bekannt und blieb mir doch so fremd, ich mußte ihn lieben und hassen, o ich hått' ihn erwurgen mogen, um nur des Kampses, um nur der Zweisel los zu werden. — Und ich kannte ihn dennoch, und sein Bild war von Jugend auf tief meiner Phantasie eingeprägt!

Es ist ein muhsames Geschäft zu leben, unaufhdrliche Zweisel und Furcht, Pein und Angst, das ganze heer der Erinnerungen, alle jagen uns durch furchtbare Waldstabirinthe, wo wir in jedem dunklen Gange, in jeder neuen Krummung ein seltsames und grauenvolles Unzding erwarten; wir haben nicht Zeit zu überleben, nicht Zeit, vor uns zu sehn, nicht Athem, um zu klagen, — bis wir niederstürzen, und alle Furchtbarkeiten zugleich über uns herfallen, und das ereilte Wild zersteischen. Bis man erwacht, heißen unste Phantasieen Träume, bis dahin unser Dasein Leben.

3ch trat ans Fenfter. Ein fleiner Rafenplat und Rofalinens Butte gerade vor mir; ich fah in dem fleis nen Garten deutlich die mankenden Malven ftehn, und der Mond flieg jest dunkelroth herauf, und fah zuerft in ihr Fenfter hinein, und fand fie nicht. - Der Alte muß mich hier oft gefehn haben, wie ein Geift hat er mich umgeben, ich schämte mich nicht vor ihm, fondern fah ihn nur um fo unbefangener ins Muge. Dann flog ich mit meinen Gedanken gu Rofalinen bine über, und ich fah fle figen, und ftumm und zwecklos in die Saiten der Laute ichlagen, ich troffete fie über ihren Tod, und fah ein bitteres Lacheln auf ihrem Befichte; bann bort' ich mich von meinem Bater rufen, mit denfelben Tonen, mit benen er mich in der Rins heit ju fich lockte, ich horte ben großen Sund, ben treuften Freund meiner Anabenjahre, bellen, - und alles verschwand dann, und ich faß dem alten freunds lich melancholischen Andrea und feinem grubelnden Auge gegenüber. -

Und jest fig ich hier und bin einsam, und sehe ihn boch im nebenstehenden Stuhle sigen. Ich werde ihn wiedersehn und werde anders fuhlen, und er wird vergehen, so wie ich, und keiner wird unfrer benken.

5.

#### Bianca an Lovell.

- Rom.

Ift es Dir denn moglich, mich so gang zu vergeffen? Unsere munteren Gesellschaften haben an Dir ihre Seele verloren, und jede Freude ist stumm und sigt verlassen im Bintel. Dentst Du gar nicht mehr an unfere heiligen Bachanale zuruck und an die stürmende Frohtlichkeit, die uns so wild und göttergleich begeistert? Sind Dir deine schwermuthige Traumereien und Dein leeres Nachsinnen lieber als das Mädchen, das dich so innig liebt. — Schenke uns wenigstens den heutigen Abend, den wir allen Scherzen gewidmet haben und laß mich durch ein paar Worte, die Du mit dem Boten zurückschiefen kannst, Deinen Entschluß erfahren. —

Bianca.

3ch fomme.

B. Lovell.

6.

### Rosa an Andrea Cosimo.

Livoli.

Daß meine Reise hieher eine Art von Verbannung ist, fällt mir immer schwerer auf das Berz, je mehrere Tage ich von Rom entfernt bin. Daß ich gerade in diesem Zeitpunkte Deinen Umgang entbehren muß! Zu einer Zeit, wo ich mich immer mehr zu Dir hingedrängt fühle, wo sich gleichsam die Flügel meiner Seele von einander salten, um mich desto inniger an Dein herz zu schließen. Du hast mich seit einiger Zeit mit neuen Ideen und Gefühlen überschüttet und eine neue Welt hat sich in mir eröffnet, eine Schaubühne, die unausschörlich mit den wunderbarsten Scenen wechselt. Ich betrache mein Les

ben seit senem merkwurdigen Abende als ein neues, es hat sich mir ein Weg zu Deiner Seele gebahnt, den ich weiter zu verfolgen brenne. Aber warum verwirfst Du mich und wurdigst mich nicht Deines fernern Vertrauens? Darf ich den Argwohn schöpfen, daß Du Dich dem jugendlichen Lovell inniger hingiebst? Was kannst Du jest noch ferner mit ihm wollen, da sein Vater todt ist? Ist es mir überhaupt erlaubt, zuweilen über Deine Plane im Stillen nachzugrübeln, und manchmal einen wirklichen Eigensinn und weitläuftige, mir unnüß scheinnende Maschinerie anzutreffen? Doch ich will schweigen, um mir nicht Dein Mißsallen zuzuziehn.

7.

#### Andrea Cofimo an Rofa.

Rom.

Es kann und soll nicht anders sein als es ist, überlaß es mir, meine Plane zu ersinnen und zu regieren, wenn sie Dir gleich noch wunderlicher erscheinen sollten. Bas kummert es Dich, wenn ich mir ein seltsames Spielwerk erlese, das mir die Zeit ausfüllt und auf meine eigene Art meinen Geist beschäftigt? Benn ich bemerke, auf welche sonderbare Art die eine Seele auf die andere wirken kann? Du hast wohl mehrere Nächte unter Karten und Würfeln hingebracht; so vergönne mir, daß ich mie aus Menschen ein Glückspiel und ernsthaft lächerliches Lotto bilbe, daß ich ihre Seelen gleichsam entkörpert vor mir spielen lasse, und ihre Bernunft und ihr Gefühl wie Affen an Ketten hinter mir sühre, und danke dann

mir, daß ich dich als Freund und nicht als Spielzeug. gebrauche.

8.

#### William Lovell an Rofa.

Rom.

Sie fragen mich: wie ich lebe. Ich bin feit langer Zeit in einer Berfassung, daß ich nicht ohne Sie leben kann. Ich habe Sie immer nothig, um jeden Gedansten und jedes Gefühl in Ihren Busen auszuschütten. — Mir ist jest oft zu Muthe, als waren Flügel an meine Brust gewachsen, die mich immer hoher und hoher heben, und durch die ich bald die Erde mit ihren Armseligkeiten aus den Augen verlieren werde.

Ich sehe jest ben alten Andrea täglich; ich habe noch nie einen Menschen mit dieser hohen Bewunderung betrachtet, ich habe aber auch noch nie eine Seele anger troffen, die alles, was sonst schon einzeln die Menschen vortrefflich macht, so in sich vereinigte. Die Erinnerung macht mir jest eine seltsame Empsindung, daß ich ehes dem vor seiner Gestalt zurückschauderte; und doch will sich noch zuweilen ein qualendes dunkles Andenken in mir empor arbeiten. — O Nosa, könnte man sich doch in manchen Stunden vor sich selber verbergen! Ach was kann uns nicht betrüben, und uns mit scharfen Empsindungen anfallen, da wir alle so nackt und wehrlos sind? Je mehr man die Menschen lieben möchte, um so mehr wird man mißtraulsch sein, ob sie es auch verdienen; keiner kennt den andern, jede Gesinnung geht verlarvt

durch unfern eigenen Bufen: wer vermag es, das Edle vom Unedlen zu fondern?

Schon feit lange hatte mir Andrea versprochen, mich in eine Gesellschaft von Mannern zu führen, die sich um ihn, wie um einen Mittelpunkt versammelt haben, und so gleichsam eine Schule bilden; ich brannte, um sie kennen zu lernen. Gestern wurde ich dort eingeführt.

Mir war mahrend der Zeit manches durch den Sinn gegangen; ber Argwohn, als wenn Undrea das haupt irgend einer geheimen Gefellschaft fei, da man fagt, daß unfer Zeitalter von der Buth befeffen fei, auf diefe Art feltfam und geheimnifvoll ju wirten. 3ch hatte fo manches von abentheuerlichen und unfinnigen Ceremonien fogar in Buchern gelefen, und alles war mir immer als außerst abgeschmackt erschienen; ich machte mich daher gegen Gebrauche und Ginweihungefeierlichteiten gleichfam. feft, und als ich Andrea hinbegleitete, mar mir das Ges fuhl fehr gegenwartig, daß nichts auf mich wirten. wurde, mas fonft unfre Phantafie fo leicht in Aufruhr 3ch erstaunte und schamte mich zu gleicher Beit, als ich ohne weitere Umftande in ein Saus und bann in einen geraumigen Gaal geführt ward, in welchem fich die Gefellschaft schon versammelt hatte. 3ch hatte mich gegen Abentheuerlichkeiten gewaffnet und doch überlief mich nun ein feierliches Grauen, als mir jeder von ihnen auf eine einfache Art die Sand gab und mich als Freund und Bruder begrußte. 3ch ftand verfteinert, unter ihnen wie bamals, als ich bas erfte große Raphaels iche Gemalde betrachtete, benn noch nie habe ich fo viele charattervolle Ropfe neben einander gefehn, noch nie hab' ich in einer großen Gefellschaft ein fo rubiges und gebankenreiches Gefprach gehort.

Als ich mich etwas genauer umfah, entbecte ich bald mehrere Befannte, die mit mir Rachte durchfcmarmt, oder beim Spiele durchwacht hatten. Gie fennen ja auch den launigen Francesco, der uns mit feinen Ginfale len fo oft unterhalten hat, aber in diefer Gefellichaft war es mir nicht möglich, über ihn zu lachen, oder einen Spaß von ihm zu fordern, fo ernft und ehrwurdig faß er unter ben übrigen, von benen manche ihm aufmert. fam suborten. Abriano, an beffen Ginfalt wir uns fo oft beluftigt haben, hatte einen großen Birtel um fich her versammelt und sprach mit großem Enthusiasmus und eben fo vielem Berftande; ich fonnte nicht mude werden ihn anzuhören, und mich über meinen bisherigen Arrthum zu vermundern. Es war mir, als mare ich ploblich in die Gefellschaft von abgeschiedenen Geistern entruckt, die im Tode alles Irdische von sich werfen, und felbst ihren Brudern unfenntlich sind. begegneten bem alten Andrea mit der ausgezeichnetsten Achung, alle beugten sich vor ihm, wie vor einem bos beren Wefen, und meine Chrfurcht vor meinem alten Freunde ward dadurch nur um fo größer.

Es ist, als wenn uns in der stillen Nacht tiefere Gebanken und ernstere Betrachtungen begrüßten, denn mit jeder Stunde ward die Gesellschaft feierlicher, der Gegenstand ihres Gesprächs erhabener. Ich habe nie mit dieser Andacht in einem Tempel gestanden, noch in keinem Buche habe ich diese Gedanken gefunden, die mich hier durchdrangen. In solchen Stunden vergißt man seine vorige Existenz ganzlich, und nur die Gegenwart ist deutlich in unserer Seele. Ich werde diese Nacht nie vergessen.

Bir gingen erft am Morgen auseinander. Ein

gluhendes Noth streckte sich am Horizont empor und färbte Dächer und Baumwipfel; die freie Morgenluft und der helle Himmel kontrastirten seltsam mit dem dunklen nächtlichen Zimmer. Schaaren von Bögeln durchstaterten die Luft mit muntern Tonen, die Bes wohner der Stadt schliefen fast noch alle und unste Schritte hallten die Straßen hinab. — Der frische Morgen ist mir immer das Bild eines frohen und thätigen Lebens, die Luft ist gestärkt und theilt uns ihre Stärke mit, das wunderbare Morgenroth strömt eine Erinnrung der frühesten Kindheit herauf und fällt in unser Leben und unsere gewöhnlichen Empsindungen hinein, wie wenn ein rother Strahl an den eisernen Stäben eines Kerkers zittert, in dem ein Gesangener nach Freiheit seufzt.

9.

#### William Lovell an Rofa.

Rom.

Wenn ich Andrea oft betrachte und mich stumm in Gedanken verliere, so mocht' ich ihn in manchen Stumzden für ein fremdes, übermenschliches Wesen halten; ich habe mir im Stillen manche wunderbare Traume auszgesponnen, die ich mich schämen würde, Ihnen mit so kaltem Blute niederzuschreiben, so sehr sie auch meine Phantasie gefangen halten. Er begegnet oft auf eine unbegreisliche Weise meinen Schwärmereien mit einem einzigen Worte, das sie mir deutlicher macht, und in ein helleres Licht stellt.

Reulich war ich durch seine Reden in eine ungewohnlich feierliche Stimmung verfest, er fprach von meinem gestorbenen Bater und schilderte ihn genau nach seiner Gefichtsbildung und Sprache. 3ch mar gerührt und er fuhr fort, ja er fprach endlich gang mit feinem Cone und fagte einige Borte, die fich mein Bater angewohnt hatte, und die ich unendlich oft von ihm gehort habe. 36 fuhr auf, weil ich dachte, mein Bater fei wirklich jugegen, ich fragte ihn, ob er ihn gefannt habe und er betheuerte das Gegentheil; ich mar in die Jahre meiner Rindheit entruckt und fah ftarr auf die Wand, um nicht in meiner Tanschung geftort ju werden. lich fuhr wie ein Blis ein Schatten über die Band bin: weg, der gang die Bildung meines Baters hatte, ich erfannte ihn und er mar verschwunden; seltsame Sone, wie ich fie nie gehort habe, flangen ihm nach, bas gange Gemach ward finfter und der alte Undrea faß gleich: gultig neben mir, als wenn er nichts bemerkt hatte.

Ein gewaltiger Schander zog meine Seele heftig zusammen, alle meine Nerven zuckten machtig, und mein ganzes Wesen krummte sich erschrocken, als wenn ich unsvorsichtig an die Thore einer fremden Welt geklopft håtte, und sich zu meiner Bernichtung die Flügel desneten und tausend Gefühle auf mich einstürzten, die der gewöhnliche Wensch zu tragen zu schwach ist. — Andrea erscheint mir jest als ein Thurhuter zu jenem unbekannzten Sause, als ein Uebergang alles Begreislichen zum Unsbegreislichen. Bielleicht löst Ein Ausschluß alle Rathsel in und außer uns, unser Gefühl und unser Phantasie reichen vielleicht mit unendlichen Hebeln da hinein, wo unser Bernunft scheu zurückzittert; am Ende verschwindet alle Täuschung, wenn wir auf einen Gipfel gelangen,

der der übrigen Welt die höchste und unsinnigste Tausschung scheint. Balder kömmt mit seinen Erscheinungen in meine Seele zurück, — o Rosa, was ist Unsinn und was Vernunft? Alles Sichtbare hängt wie Teppiche mit gaukelnden Farben und nachgeahmten Figuren um uns her; was dahinter liegt, wissen wir nicht, und wir nennen den Raum, den wir für leer halten, das Gestiet der Träume und der Schwärmerei, keiner wagt den dreisten Schritt näher, um die Tapeten wegzuhes ben, hinter die Coulissen zu blieken und das Kunstwerk der äußern Sinne so zu zerstören, — aber wenn, — o Rosa, nein ich schwindele, es ist mir innerlich alles so beutlich und ich kann keine Worte sinden; aber ich mag sie auch nicht suchen. Sie werden ebenfalls diese Gestühle kennen und mir alles übrige erlassen.

#### 10.

#### Rofa an William Lovell.

Livoli.

Manche Ihrer Gedanken über Andrea sind mir aus der Seele geschrieben, in seiner Gegenwart fühle ich mich immer wie in der Nähe eines Ueberirdischen. Auch manches ist mir begegnet, was ich mir auf keine Art zu erklären weiß. Als ich neulich mit ihm hier in Tivoli war, waren wir fast täglich zusammen und unser Gespräch siel vorzüglich auf den Aberglauben und die wuns derbare Welt, vor der unser Geist so oft steht, und dringend Einlaß begehrt. Meine Phantasie ward mit jedem Tage mehr erhist, alle meine bisherigen Zweisel verloren

immer mehr von ihrem Gewicht; Gie fonnen fich vorstellen, welchen feltsamen Gindruck Ihre Briefe damals auf mich machen mußten, in benen Gie immer mit fo vielem Gifer von Rosalinen sprachen. Un einem Schonen Abende Schweiften wir vor den Thoren umber, unfre Gefprache murden immer ernfthafter und ich vergaß es daruber gang, gur engen unangenehmen Stadt gurude gutehren. Es mar indef dunkle Nacht geworden und wir trennten und. Alle meine Begriffe maren verwirrt, die Finsterniß ward noch dichter und ich naherte mich, wie es schien, immer noch nicht ber Stadt. Ich vers fuchte einen neuen Weg, weil ich glaubte, ich habe mich veriret, und fo ward ich immer ungewiffer. Die Gins famfeit und die Todtenstille umber erregte mir eine gewiffe Bangigfeit; ich strengte mein Muge noch mehr an, um ein licht von der Stadt her zu entdecken, aber vergebens. Endlich bemerft' ich, daß ich einen Sugel hinanstiege und nach einiger Zeit befand ich mich oben, neben der Rirche des heiligen Georgs. Der Bind gitterte in den Fenstern und pfiff durch die gegenüberliegenden Ruinen, ich glaubte in der Rirche gehn gu horen und ich irrte mich nicht; mit hallenden Tritten famen zwei unbefannte Manner aus dem Gewolbe und fragten mich, was ich suche. Ihre unbefannte Gestalt, der feierliche Ion ihrer Stimme und eine fleine Blendlaterne, Die nur mich und den einen von ihnen beleuchtete, machte mich schaudern. 3ch fragte furchtsam nach dem Bege jur Stadt, und der eine von ihnen erbot fich, mich bis an das Thor zu bringen, der andere versprach fo lange bei ber Rirche ju marten.

Die fleine Laterne erhellte fparfam unfern Weg und Baume und Standen glitten une, mit einem durchfiche

tigen Grun bekleidet, vorüber, mein Begleiter war stumm und ich ging wie im Traume hinter ihm. Jest waren wir nahe am Thore und der Mann mit der Laterne stand still; wir nahmen mit wenigen Worten Abschied und ein breiter Schimmer siel auf sein Gesicht. Ich suhr zusammen, denn es war ganz das bleiche Antlis einer Leiche, die Augen waren wie weit hervorgetrieben, die Lippen blaß und wie in einem Todtenkrampse verzerrt: ich glaubte ein Gespenst zu sehn, und erschrak nur noch inniger, als ich nach einigen Augenblicken die Juge Andrea's erkannte. Jest wandte er sich um, und ging zurück, ich stand noch wie versteinert, und rief ends lich laut und halb wahnsinnig: Andrea! — In demselben Augenblicke verschwand die Gestalt und das Licht, und betäubt und zitternd ging ich in die Stadt.

Aber wie fuhr ich zusammen, als mir Andrea vor meiner Wohnung entgegentrat und mich fragte, wo ich so lange geblieben sei. Ich konnte ihm nur wenige Worte sagen und die ganze Nacht hindurch lag ich in einem abwechselnden Fieber.

Und war es nicht eben die Gestalt unsers Andrea, mit Schrecken denke ich daran, die der unglückliche Balder so oft in den Exaltationen seiner Phantasie berschrieb? — Und doch hatte er ihn niemals gesehen. — Wer weiß, ob er mich nicht jest umgiebt, indem ich diesen Brief schrieb, und jeden Gedanken kennt, den ich denke! —

#### 11.

#### William Lovell an Rosa.

Rom.

Mein herz ift die Sohle des Acolus geworden, in dem alle Sturme durch einander murren und sich mit wildem Grimme von ihren Ketten lostreißen wollen. O, laffen Sie mich biesen Andrea begreifen, und ich will mich zufrieden geben und ich will alles übrige vergessen.

Ift die Welt nicht ein großes Gefängniß, in dem wir alle wie elende Missethäter sigen, und ängstlich auf unser Todesurtheil warten? O wohl den Verworfenen, die bei Karten oder Wein, bei einer Dirne oder einem langweiligen Buche sich und ihr Schicksal vergessen können!

Doch der schwarze Tag bricht endlich, endlich her, ein. Er kann nicht ausbleiben. Alle vorhergehenden Tage waren nur Borbereitungen zum legten schrecklischen. Die sinstre Parze sindet endlich die Stelle, wo sie den Faden zerreißt. — O wehe uns, Rosa, daß wir geboren wurden!

O des klagenden Thoren! mit ohnmächtiger Rraft sperrt sich das arme Thier, in den Stall zu gehn, wo das schlachtende Messer seiner wartet. Die Zeit, dieser unbarmherzige Henkersknecht, schleppt Dich hinein, das Thor schlägt hinter Dir zu und Du stehst einsam unter deinen Mordern.

Bas fann der Mensch wollen und vollbringen? Bas ift sein Thun und Streben? —

D daß wir mandern konnten in ein fremdes, andres

Land; ausziehn aus der Anechtschaft, in der und unfee Menschheit gefangen halt!

Gräßlich werden wir zuruckgehalten, und die Rette wird immer furzer und furzer. Alle taufchenden Freuden schlagen rauschend die Flügel auseinander und find im Umsehn entflogen. Der Puß des Lebens veraltet und zerfällt in Lumpen; alle Gebrechen werden sichtbar.

Einsam steh ich, mir selbst meine Quaal und mein Henker, in der Ferne hor' ich die Retten der andern rasseln. — Schauder stehn vor unserm Gefängnisse zur Wacht. — Da läßt sich keiner bestechen, — eisens fest und unwandelbar stehn sie da. — —

Ich habe den Ruf vom jenseitigen Ufer gehört; ich habe den seltsamen Wink verstanden, und das Boot eilt schon herüber, mich abzuholen; ich trage meine Sunden in meiner Hand und gebe sie als Fährgeld ab. — — Die Wogen rauschen, es schwankt das Boot, das Steuer achzt, und bald tret' ich an das dustre fremde Gestade, und in doppelter Vereinigung kommen mir alle meine Schmerzen entgegen.

Gestern war ich bei Andrea und seiner Gesellschaft. Sie sprachen viel durcheinander und saßen in Reihen hinab, wie gefüllte Bilder aus Erde. Alle waren mir fremd und armselig, mit allen, selbst mit dem wunz derbaren Andrea hatt' ich ein inniges Mitleiden. Sie waren ernst und feierlich, und mir war, als mußt' ich lachen. — Daß Gedanken und Borstellungen den sogenannten Frohsinn aus unserm Gesichte verjagen können, ist bejammernswurdig.

Ich streckte meine hand aus und berührte den nachst: sigenden, und wie ins Reich der Bernichtung griff ich hinein und war ein Glied der zerbrockelnden Kette. Ich

gehorte nun mit zum Saufen, und war mir felber fremd und armselig, so wie die übrigen.

Aller Augen waren starr auf die Band geheftet, in allen spiegelte sich der Wiederschein des Todes. Die Rerzen brannten dunkler, die Borhänge rauschten geheimnisvoll, das Blut in meinen Adern wollte aufssieden und erstarrte.

Tone schlugen das Ohr mit seltsamer Bedeutung, wie Arabesfengebilde fuhr es durch meinen Sinn; ich erwartete etwas Fremdgestaltetes und lechzte nach etwas Ungeheuerm. Und ich vergaß hinter, mir zu sehn und stand unter meinen Freunden einsam, wie in einem Walde von verdorrten Baumen.

Schatten fielen von oben herunter und fanken in den Boden. Dampfe ftanden wie Saulen im Gemache, Dammerung wankte hin und wieder wie ein Borhang. Die Seele vergaß sich felbst und ward ein Bild von dem, was sie umgab.

Es freiste und wogte gewaltig durcheinander; wie ein Unding, das zum Entstehen reif wird, so kampfte die Masse gegen sich selbst. — Es schritt naher und glich einer Nebelgestalt; vor mir vorüber wie ein pfeisfender Wind, — und o, — Rosaline!

Sie war es, ganz, wie sie lebte. Sie warf einen Blick auf mich und wie ein Messer traf er meine Augen, wie ein Berg mein Herz. Ich straubte mich gegen meine innerliche Empsindung und es zog mich ihr nach; — ich sturzte laut schreiend nach ihrem Gewande und stieß mit dem Kopfe an die Mauer.

Ich erschraf nicht, verwunderte mich nicht und ers wachte auch nicht. Wie andre Elemente umgab mich alles, ich sah die Freunde wieder, ich horte wieder die

Baume und Baffer, die ganze Muhle der gewöhnlichen Belt, mit allen ihren Gangen.

Andrea und die übrigen waren stumm und falt, aber sie standen fern, fern von mir hinunter, ich fannte sie alle und verstand sie nicht, ich fam zuruck und war nicht unter ihnen.

Man diffnete die Fenster; die Morgenluft brach here ein, der himmel war wie eine Platte buntgestreifter Mars mor, die Bande der Welt waren wie immer mit ihren seltsamen Gewächsen ausgelegt, und wie ein wildes Thier, so siel eine nuchterne Empsindung mein herz an.

Bo fteht die lette Empfindung, daß ich zu ihr gehe? Bo mandeln die seltsamsten Gefühle, daß ich mich unter sie mische? Daß ich von die sem Traume erwache und einen andern noch sester traume!

Worgenroth wird Lagesschein. — So wird es mit diefem herzen gehn. — Leider, daß ich das schon jest
empfinde!

#### 12.

### William Lovell an Rosa.

Rom

Wie alles mich immer bestimmter zu jenen Schrecken hinwinkt, denen ich entsliehen wollte! Wie es mich versfolgt und drangt, und doch die gräßliche Leere in mir nicht ausfüllt! — Wie in einem Ocean schwimm' ich mit unnüger Anstrengung umher; kein Schiff, kein Gesstade, so weit das Auge reicht! unerbittlich streckt sich

bas wilde Meer bor mir aus, und Rebel ftreichen verfpottend wie Ufer herum, und verschwinden.

Nebelbante find unfer Wissen und alles, was unsere Scele zu besißen glaubt; ber Zweifel rauft das Unfraut zusammt dem Getraide aus, und in der leeren Buste schießen andre Pflanzen mit frischer Kraft hervor, deren Farben noch schöner und glanzender spielen. Der Mensch muß deufen und eben darum glauben, schlafen und also traumen.

Der Wechsel ber Jahreszeiten zerstört die Berge und Felsen, die ewigen Pfeiler ber Erde zerbröckeln sich durch Regengusse, der Mensch durch den Lauf seines Bluts, ein Todtenwurm in ihm, der ihn von innen heraus zer, nagt. Jedes Ding ist Bild und Gegenbild zugleich, es erklärt sich selbst und man sollte nie fragen: Wie hängt diese Erscheinung mit jener zusammen? — Der Geist des Forschens ist die Erbsünde, die uns von unsern ersten gefallenen Eltern angestammt ist.

Alles, was ich sonft meine Gefühle nannte, liegt todt und geschlachtet um mich her, zerpfluctes Spielzeug meisner unreisen Jugend, die zerschlagene magische Laterne, mit der ich meine Zeit vertändelte.

Ich nenne mir mandymal den Namen Amalie oder Rofaline, um alles, wie mit einem Zauberspruche, wieder zum Leben zu erwecken, aber auch die Erinnerung ist abgeblüht, und wenn ich mein ganzes Leben hinuntersehe, so ist mir, als wenn ich über ein abgemähtes Stoppelfeld blicke; ein trüber Herbst wandelt naher, der Nebel wird dichter, und der letzte Sonnenschein erlischt auf den fernen Bergen.

Ich mochte in manchen Stunden von hier reisen und eine seltsame Natur mit ihren Wundern aufsuchen, fteile

Felsen erklettern, und in schwindelnde Abgrunde hinunterkriechen, mich in Hohlen verirren, und das dumpfe Rauschen unterirdischer Wasser vernehmen, ich möchte Indiens seltsame Gesträuche besehen, und aus den Flüssen Wasser schöpfen, deren Name mich schon in den Kindermährchen erquickte; Sturme möcht' ich auf dem Meere erleben, und die Acgyptischen Opramiden besuchen; — o Rosa, wohin mit dieser Ungenügsamkeit? und wurde sie mir nicht selbst zum Orkus und in Elyssium folgen? —

Und lern' und erfahr' ich denn nicht hier in Rom genug? Genügt mir nicht dies tiefe wunderbare Leben, in dem die Bunder mit den Stunden wechseln? Bohin von hier? Das Gewand der ganzen Erde ist kahl und durftig, — o Balder, ich mochte Dich in den tiefen Gebirgen aufsuchen, um von Dir zu lernen und mit Dir zu leben.

Mein Geist knupfet sich immer vertrauter an Ansdrea; ich verstehe ihn, so viel sich zwei Menschen versteshen können, die immer das Nämliche meinen und ganz etwas anders sprechen; in jedem Körper liegt die Seele, wie ein armer Gequalter in dem Stiere des Phalaris, sie will ihren Jammer und ihre Schmerzen ausdrücken, und die Tone verwandeln sich und dienen zur Belustiz gung der umgebenden Menge.

Doch ich vergesse ganz, was ich erzählen wollte. Man vergißt über Worte sich und alles übrige, wir sprechen selten von uns selbst, sondern meist nur darüber, wie wir von uns sprechen könnten; jeder. Brief ist eine Abhandlung voll erlogener Säge mit einem falschen Titel überschrieben, und so mocht ich denn gern fortsfahren zu schwägen, wenn mich mein Gefühl nicht zu

fehr angstigte und zur Erzählung einer feltsamen Bege, benheit hinriffe.

Es war vorgestern, als ich mich im Corso unter bem Gedränge des Karnevals umtrieb; das Geräusch der Menschen und Wagen, das Geschrei, die tausendfältigen Berunstaltungen des menschlichen Körpers und endlich der Glanz der Lichter versetzen mich in einen angenehmen Rausch: am Abend fuhr ich nach dem Festino, in welchem viele der Masken, mit neuen vermehrt, sich wiesder fanden.

Eine weibliche Gestalt strich zu wiederholtenmalen bei mir vorüber. Ich hatte schon oft das Nauschen ihres seidnen Gewandes gehört und ward jest erst aufmerkssamer. Mir war, als wenn sie mich recht gestissentlich vor allen übrigen Masken auszeichnete und eine Bekanntsschaft mit mir suchte. Wir näherten uns mit den gezwöhnlichen Formeln, und mir ward es wunderbar leicht, recht abgeschmackt zu sein; es sammleten sich daher bald mehrere Karrikaturmasken, die mich ungemein wißig fanden.

Ich verfolgte die unbekannte Maske bald durch das bickfte Gedrange, ich begleitete sie, als fie in eine der Zimmer ging, um fich mit Gefrornem zu erquicken.

hier sah ich ben schönen Buchs genauer und bie garten Urme; ich bat und flehte, aber sie wollte um feis nen Preis die Maste abnehmen. —

Ich verlor sie im Saale wieder aus den Augen, defe fen Geton und Gebrause mir jest nach der augenblicklichen Ruhe, nach der stillen Erleuchtung des Zimmers innig zuwider war. Ich ging daher fort, um in meisnen Wagen zu steigen. Zu meinem Erstaunen finde ich dieselbe Maste vor der Thur, sie vermist ihren Wagen,

ich biete ihr den meinigen an, und fie schlägt das Ans erbieten nicht aus. -

Nun waren wir allein im Bagen, und ich wandte alle meine Beredtsamkeit an, um sie zu bewegen, die entsstellende Maske abzunehmen. Sie thut es endlich mit einer kaltblutigen Bewegung, — und 0, — die Haare richten sich mir noch empor, — Rosaline sist neben mir!

Sie warf mir einen drohenden Blick zu, und wie ein lauter Donnerschlag warf es sich in den Bagen hinsein. — Nun hort' ich bloß das Nasseln der Rader, wie eine ferne Kaskade, — ich fand mich am Morgen in meinem Zimmer wieder.

Meine Hande zittern noch, wenn ich daran denke, und doch ist es vorüber und ich zweiste jest selbst daran, daß es war. Weiß ich doch kaum, was ich jest thue und denke.

#### 13.

# Andrea Cofimo an William Lovell.

Rom.

Freilich, lieber William, tauscht uns alles in und außer uns', aber eben deswegen sollte uns auch nichts hintergehen können. Wo sind denn nun die Quaalen, von denen ich so oft muß reden hören, die unste Jerthumer, unste Zweifelsucht, der erste Sonnenstrahl unserer Vernunst uns erschaffen? Es ist die Zeit, die auf ihrem Wege durch die große weite Welt auch durch unser Inneres zieht, und dort alles auf eine wunderbare Weise verandert. Beranderung ift die einzige Art, wie wir die Beit bemerten, und weil wir die Rabiafeit haben ju benten, haben wir auch zugleich die Rertigkeit verschiebenar. tige Gedanken hervorzubringen. Beil eine Gedankens folge uns ermubet und am Ende nicht mehr beschäftigt, fo macht eben dies eine andere nothwendig; und bies nennen die Menschen gewöhnlich eine Beranderung ihres Charafters und ihrer Secle, weil fie fich immer viel an wichtig finden, und fich gern über und über fo mit Lichtern bestecken mochten, daß man fie aus bem Glanze nicht heraus finden fann. Rann fich denn aber bas Befen verandern, das wir unfere Seele nennen? Sat ce Theile, die von ihm losgeriffen, oder die ihm angefest werben? Wechselt es sich mit einem andern aus? -D Freund, wir wechseln mit den Federn, mit benen wir schreiben, die Seele mit ihrem Spielzeuge, den Gebans fen, die von ihr felbst gang unabhangig und nur ein feineres Spiel ber Sinne find.

Alles, was wir in uns kennen, ist Sinnlichkeit, bort, hin führen alle Fußtapfen, die wir in der einsamen Buste entdecken; zu dieser einzigen Sohle werden wir immer wieder zurückzesührt, so seltsam sich der Weg auch krummen mag. Nur in der Sinnlichkeit können wir uns begreisen, und sie regiert und ordnet das Gewebe, das wir immer von unserm Geiste getrieben glauben. Bloß hierauf können sich alle Plane und Entwürfe, Bunsche und stille Ahndungen gründen; in dieser Korperwelt bin ich mir selbst nur mein erstes und letztes Jiel, denn der Körper ordnet alles nur für seinen Korper an, er sindet bloß Körper in seinem Wege, und eine Berbindung zwischen ihm und dem Geiste ist für unser Fassungsvermögen unbegreislich. Die Seele stehet tief

hinab in einem dunkeln Hintergrunde und lebt im weisten Gebände für sich, wie ein eingekerkerter Engel: sie hängt mit dem Korper und seinen vielsachen Theilen eben so wenig zusammen, wie der Berbrecher mit der Stadt, in der er gefangen sigt; wie man eben so wenig glauben wurde, daß alle Straßen mit den Thoren und Thurmen umher bloß für den Gefangenen angelegt waren.

Was kann ich also für meine Seele thun, die wie ein unaufgelostes Rathsel in mir wohnt? die dem sichtsbaren Menschen die größte Willkühr läßt, weil sie ihn auf keine Beise beherrschen kann? — Er ist, das ist sein Verbrechen und seine Tugend, sein Dasein ist seine Strase und seine Wohlthat, und wer hat dies nicht schon in sich selber empfunden? Ich mag keinen verdammen und keinen vergöttern, es ist alles Ein Gesolge, in diesselben Gewänder eingehült, mir alle gleich unkenntlich und gleich gut, ein Trauerzug, der auf Bergeswegen das hin geht, und hinter einem dunkeln Walde verschwindet.

Damit die verächtlichen Maschinen sich bruften tons nen, haben sie Namen und Unterschiede wie bunte, klägliche Ordenszeichen erfunden; nur der Pobel hat die tiese Achtung vor diesen.

Was bleibt uns übrig, William, wenn wir alle leere Namen verbannen wollen? — Freilich nichts zu philos sophiren und mit Enthusiasmus für die Tugend und ges gen das Laster zu reden, kein Stolz, kein Gepränge mit Redensarten, aber immer noch eben so viel Raum, um zu leben.

Die Empfindung geht daher einen furgern und riche tigern Weg, als der grubelnde Berftand; denn das Ges fuhl ift der haushofmeister unserer Maschine, ber erfte Oberaufseher, der dem alten pedantischen Berstande alles überliefert, der es weitläuftig und auf seine ihm eigene Art bearbeitet. Gefühl und Berstand sind zwei neben, einander laufende Seiltänzer, die sich ewig ihre Kunst; stucke nachahmen, einer verachtet den andern und will ihn übertreffen.

Wenn wir nicht bloße Maschinen sind, so reißt sich die Seele einst gewiß von allem los, was sie so laftig gefangen halt, sie wird nicht schließen und unterscheiden, nicht ahnden und glauben, sondern im raschen, reißen, ben Fluge nach ihrem ungekannten Vaterlande eilen, wo sie wirken und ungefesselt dauern kann.

Benigen wundervollen Menschen war es vielleicht gegonnt, sich schon hier, von den Gauklern, ihren Sins nen, noch umgeben, kennen zu lernen, und in ihre insnerste, verborgenste Tiefe zu schauen. Aber die Natur widerstrebt mit allen ihren Kräften, sie sind seltsame Bunderdinge, die sich vor sich selber entsehen; die Fusgen sind gerissen, der Geist sieht unmittelbar, ohne Sinne und ohne das Mittelglas des Berstandes, in das Dasein und die Gegenstände hinein, und der Körper schaudert unter heftigen Zuckungen.

# 14.

### Balder an William Lovell.

Deut scheint die Sonne freundlich und ich denke an Deinen Namen, denn er ist wie blauer himmel. Da war mir, als hort' ich Deinen Gang hinter mir in den Gebuschen und ich sah mich um. Aber der Wind klet:

terte nur in den Baumen umher, und pflucte einige reife Blatter, die er der Erde, seiner Mutter, zum Berzehren hinlegte. Nun hab' ich noch in meiner Schreibtafel ein Blatt Papier und ich will es nehmen, und jetzt mit Dir sprechen: vielleicht findet sich einst ein Mann, der es zu Dir hinüberträgt.

> Wechselnd gehn bes Baches Wogen Und er fließet immer zu, Ohne Raft und ohne Ruh, Fühlt er sich hinabgezogen, Seinem dunkeln Abgrund zu.

Also auch bes Menschen Leben, Liebe, Tanz und Saft ber Reben, Sind die Wellenmelodie, Sie verstummt spät oder früh.

> Ewig geht bie Sterne unter, Ewig geht bie Sonne auf, Taucht sich roth ins Meer herunter, Roth beginnt ihr Tages - Lauf.

Richt also bes Menschen Leben, Seine Freuden bleiben aus, Denn dem Tode übergeben Bleibt er bort im bunkeln Daus. —

So werd' ich jest gezwungen, nach einem gewissen Klange zu reden, der wie ein Bafferfall in meiner Seele auf: und niedersteigt. Mich besuchen oft Leute in meiner einsamen Baldwohnung, und sagen es ganz laut, so daß ich es hore, ich sei ein Prophet von Gott ges

fandt. Die guten Leute meinen es aber in ihrem Sinne recht gut, nur schieben fie das meiste auf meinen Bart, ber mir wider meinen Willen so lang gewachsen ift.

Die Sonne spielt frohlich zwischen den dunkelgrunen Zweigen herab und ich sehe, wie jedes Thier sich in ihr goldnes Netz so gern und willig fangt. Die ganze Natur ist begeistert und die Waldvögel singen lange und schöne Lieder, und die Baume stimmen drein mit lautem ehrwurdigem Nauschen und wie Harfensaiten zittert und klingt alles um mich her, und ich singe inwerlich Gestänge, ohne daß ich es weiß.

Mite graue Belben treten So vertraulich zu mir ber, Ehrfurchtsvolle Priefter beten, und es raufcht bas griech'iche Meer. Circe's Beberftuble faufen, Die Charnbbis ftrubelt wilb, Pan ermacht, bie Balber braufen, Jager fliehn zusammt bem Bilb Lanzenfampfer taumeln ruftig-Sich auf Roffen bin und ber, und Arioft erfinnet liftig Seine munbervolle Mahr, Singt Orland' und Robomant; — Bie er fich in Liebern fonnt. Bricht verftumment ploglich ab, Ihn verschlingt bas offne Grab. 21d und feine Reime fprechen Sanften Troft bem Armen au. Mlle Barfensaiten brechen um ihn furchtbar bumpfe Ruh.

Ich dente noch daran, daß wir oft über alles spras chen, was ich jest immer wirklich vor mir sehe.

Alle diese Leute sind nicht todt, sondern nur verduntelt; sie kommen, wenn ich sie rufe, und vertragen sich brüderlich mit mir.

Denkst Du noch zuweilen an mich, wie ich an Dich und Deine Thorheiten benke? Es ist mir jest ein neues ruhiges Leben aufgegangen, ich weiß es nicht zu sagen, wie sehr ich innerlich froh bin. Eine andere stillere Seele ist in mich eingezogen, und die hat über mich eine bese sere Herrschaft gewonnen.

Ich weiß nicht, in welchem Baldgebirge ich wohne, denn ich erkundige mich nie mehr nach Namen. Es sieht um meine Bohnung wunderlich und doch schön aus. Felsen stehn hoch und ernsthaft da, und Ulmen und Pappeln, und an den senkrechten Banden hängt der Epheu dick wie Niesenlocken herunter. Es ist alles hier um mich lebendig und voll Freundschaft; die Baume grüßen mich, wenn ich auswache, der Himmel zicht purpurroth über meinen Kopf weg und seine bunten Lichter spielen um mich herum und necken mich. — Ach Freund, wenn man die Blumen und Pflanzen näher kennen lernt, was sie dann anders sind, als man gewöhnlich glaubt, sie sind klüger als die Leute denken, und haben auch mehr Gewalt, als man meint. Die Menschenwissenschaft kennt nur einen Theil ihrer geheimen Kraft.

Blumen sind uns nah befreundet, Pflanzen unserm Blut verwandt, Und sie werden angeseindet, Und wir thun so unbekannt. unfer Kopf lenkt sich zum Denken und die Blume nach dem Licht, und wenn Nacht und Thau einbricht Sieht man sich die Blätter senken. Wie der Mensch zum Schlaf einnickt, Schlummert sie in sich gebückt.

Schmetterlinge fahren nieber,
Summen hier und summen dort,
Summen ihre träge Lieber,
Kommen her und schwirren fort.
Und wenn Morgenroth den himmel saumt,
Wacht die Blum' und sagt, sie hat geträumt,
Weiß es nicht, daß voll von Schmetterlingen,
Alle Blätter ihres Kopfes hingen.

O was wurden die Menschen in der Nacht erblicken, wenn sie ploglich in ihren Traumen auswachen konnten. Der Traum steht vor ihnen und weiß, wenn der Mensch nicht mehr schläft, der gewöhnliche Betrug giebt auf den ersten Bink Acht und rennt wieder an seine Stelle. — Aber ich war einmal krank und sah alles mit Augen, und griff es mit diesen Händen, mit denen ich jest schreibe, ich weiß selbst nicht, warum; da hielt ein jedes Bunder ordentlich Stand und ich lachte über die andern Menschen.

Auch die Bogel und die Thiere, die Berge und die Felsen sind anders, als die Menschen sich einbilden wollen, es zu wissen. Es ist nur zu weitläuftig, sonst könnt ich hier viel davon schreiben und es wurde doch weder Dir noch einem andern Menschen nüßen, denn wer's nicht schon vorher weiß, kann mich doch nicht verstehn. So geht es mit allem Guten.

Da hab' ich hier in einem Felfen einen Menfchen ge: funden, der alles fo fehn kann, wie ich. Daß fich die Klugen doch fo gern aus der Belt guruckiehn! Aber in der Ginfamfeit dentt und fühlt die Geele anders, fie wird nicht durch das unordentliche Bezwitscher und Bepolter unterbrochen. In der freien Ratur ift alles mit der Secle verwandt und auf einen Son gestimmt, in jedes Lied stimmt fie freiwillig ein und ift das Echo und eben fo oft der Borfanger von allem, mas ich dente: ein fleiner Bogel fann mir vielen Berftand in meinen Ropf bereinlocken. Der Mensch ift taub und fann mich nicht reden horen; aber wozu brauchen Menfchen die Sprache? Sie ift unnug und eine feltsame Erfindung. erfunden, um ju lugen, nicht um die Wahrheit ju reden, denn fonft mare fie beffer und verftandlicher; ein boshafter Lugner weiß alles damit zu machen, dem Berftandigen fällt fie gur Laft.

Wir leben wie Bruder bei einander und er hat gar fluge Einfalle. Und beiden kommt die Welt anders vor, wie den übrigen Leuten, und doch ift die Runft nur so klein und einfach.

Ich halte mir auch Tauben, die ganz zahm geworden sind und doch ihren naturlichen Muth und Berstand behalten haben. Ich habe sehr viel von ihnen gelernt, wenn sie manchmal so unter sich mit dem Kopfe nickten und girrten und sich ihre Zeichen machten, mit denen sie manchmal über den Menschen spotten. Diese und die Lämmer, die mit mir essen, sind die unschuldigsten und besten Geschöpfe von der Welt, und wenn sie Dich kennten, wurden sie Dich grüßen lassen. Es ist nur um die Reise zu thun, so könntest du hier mit mir leben.

Bon den großen Dingen, die ich weiß, tann und

barf ich Dir nichts schreibem. Es ist blog barum ein Geheimnig, weil Du es nicht verstehen wurdest.

Den Namen Gottes benen nennen, Die ihn nicht mit bem herzen kennen, Tft Missethat.

Es hängen um mich Geisterchöre, und sprechen laut, daß ich es höre; — Sie halten Rath.
"Laß Mensch jest beine Zunge schweigen, "Bis sich bie runben Jahre neigen," So tönt's herab;
"Bas willst bu vor ber Zeit enthüllen?
"Den Durst nach bieser Weisheit stillen,
"Za Tob und Grab!"

Und so will ich denn lieber enden, um mir fein Diß; fallen guzugiehn.

Lebe wohl, William, so schreibe ich hier in meinen Bergen. — Die Stauden winken mir, zu ihnen zu kommen, und ein Wort mit ihnen zu sprechen, denn sie halzten alle viel von mir; meinen Rosen muß ich noch Wasser zu trinken geben, und dann muß ich die kranke Pappel besuchen, die der Wind eingeknickt hat. Es ist ganz mein freier Wille, aber ich habe es mir selbst zum Gezsetze gemacht; ich helse ihnen in vielen Sachen, und die Blumen und Baume hier wurden sich sehr grämen, wenn ich einmal fortzoge.

Die Lammer wundern sich weil ich schreibe, was sie von mir noch nicht gesehn haben. Die unschuldigen Thiere können nur auf ihre Art sprechen, und es ist auch eben so gut.

Lebe recht moht, ich will das Blatt einem freunden Manne geben.

15.

## William Lovell an Rofa.

Rom.

Wohin soll ich mich mit meinen Gedanken und Empfindungen wenden? Ueberall bin ich mir fremd, und überall find' ich mit meinen Ideen einen wundervollen Zusammenhang. Der höchste Klang des Schmerzes und der Quaal fließt wieder in den sanften Wohlaut der Freude ein, das Verächtliche steht erhaben und die Erzhabenheit fällt zu Boden, wie im Abgrunde der See Geschmeide und Kostbarkeiten unter Schlamm und neben verweseten Gerippen glänzen.

Es funkelt Golb in wilden Atummern, Tief im verborgenen Geffein,

Ich sehe ferne Schäge schimmern,

Mich lockt ber rathselhafte Schein.

Und hinter mir fällt es zusammen, Sa! um mich ber ein enges Grab, Die Welt, ber Tag entfliebt, die Flammen Der Kerzen sinken, sterben ab.

Die hand klopft zitternb an die Wände, Der unterirbische Wandrer schaut Nach Licht und Rettung, ohne Ende Das Dunkel! — Ihn erquickt kein Laut. Er hammert in ben Felsgemachern Mit einer bumpfen Lebensgier, Gefangen von ben bunteln Rächern, Bur Strafe feiner Wißbegier.

Da äugelt aus ber fernsten Rige Ein blaues Lichtchen nach mir hin, Ich krieche zu ber schroffen Spike, Und taste mit entzücktem Sinn.

und ach, es ift bas Golbgeftein, Das mich zuerst hieher versucht, Run labt mich nicht ber Flimmerschein, Der boshaft mich zuerst versucht.

Es sehnt ber Geist sich nach bem Banbe, Das ihn mit zarter Fessel hielt, Als er sich wie im Baterlanbe In seiner stillen Brust gefühlt.

Fern liegt bas heimische Gestabe Am wilben Taurien verirrt, Kniet er umsonst und flehet Gnabe, Das blut'ge Opfermeffer Mirrt!

Doch Blumen bluhn in biesem Schrecken, Die hell mit rothem Purpur gluhn, Die Tobesschatten, bie ihn becken, Sie laffen prächt'ge Funten sprühn.

Liegt alles nur im Sinnenglucke? Bereint sich jeber Ton zum Chor? Für tausenb Ströme eine Brücke? Gehn alle Pilger burch bies Thor? So biffnet mir bie bunkeln Reiche, Daß ich ein Wanbrer brinnen geh, Daß ich nur einst bas Biel erreiche und jebes Wunder schnell versteh.

Eröffnet mir bie finstern Pforten, An benen schwarze Wachter stehn, Last alle gräßlichen Kohorten, Mit mir burch jene Pfabe gehn!

Ie wildre Schrecken mich ergreifen, Je höher mich der Wahnstnn hebt, So lauter alle Stürme pfeifen, Je ängstlicher mein Busen bebt,

So inniger heiß ich willfommen, Was gräßlich sich mir naber schleift. Dem irb'schen Leben abgenommen, Zum Geisterumgang nun gereift.

Alles Wilbe, was ich je gebacht,
Alle Schrecken, die ich je empfunden,
Rückerinn'rung aus der trübsten Racht,
Grauen meiner schwärzsten Stunden,
O vereinigt euch mit meinen Freuden,
Stürmet alle um mich her,
Schlinget euch an alle meine Leiden,
Fluthet um mich gleich dem wilden Weer,
Daß das Worgemoth sich in dem Abgrund spiegle,
Graun und Schrecken meine Heimath sei,
Daß der Wahnsinn immer rascher mich bestügle,
Und zum dunkeln Thor der Hölle zügle,
Rur Erpnnen! gebt mich von den Zweiseln frei!

Lesen Sie doch aufmerkam Balders wunderbaren Brief, der wie der Gesang eines fremden, verirrten Bogels zu uns herübertont.

16.

Willy an seinen Bruder Thomas.

Renfea.

#### Lieber Bruder!

Ich habe Dich also boch nun wirklich endlich geschen, und ich bin nun wieder umgekehrt, und sie und denke hier in Kensea wieder an Dich, wo ich nach dem Wilsen meines lieben verstorbenen Herrn als ein Berwalter bleiben soll, bis mein Herr William aus Italien zur rückkömmt. Wie ist die Zeit und das menschliche Leben doch sogar flüchtig! Es ist nicht anders, als wenn wir nur solche Bilder wären, die auf den Schießplägen den Schügen oft vorbeigezogen werden, man sieht sie kaum, so sind sie auch schon wieder weg.

Her leb' ich nun recht ruhig und von der ganzen Welt abgesondert. Ich benke oft an den guten alten Herrn Lovell, der nun auch gestorben ist, und an alles, was ich so Zeit meines Lebens erfahren habe. Ich bin innerlich recht zur Ruhe gekommen und es ist mir, als wenn ich mich immersort im Stillen gramte. Das ist nun hier dasselbe Haus, in das ich als ein junger Burfsche so munter und flink eintrat und mir alles in der Welt so herrlich und wie angepust vorkam; ich dachte immer: Ei, Willy, du bist jung, wie vieles Gluck kann

Dir noch begegnen, nur frifch und munter! 3ch fchrieb Dir damals auch einen langen und recht übermuthigen Brief, benn ich bilbete mir auf bie blanten Ereffen anf meinem Rocke nicht wenig ein; es war mir mein Blut fo marm, daß ich ordentlich glaubte, die gange Belt fei nur mir gu Gefallen erschaffen. - Und nun, lieber Bruder, wenn ich baran bente, wie manche schwere Rrantheit ich feitdem überftanden habe, wie oft es Dir so recht schlecht gegangen ift, daß ich herzlich weinen mußte, mas alles der gute herr Lovell gelitten hat, wie mir uns beide nur im Grunde menig gefehn haben, wie ich mit der herrschaft bald hier und bald ba gewohnt. habe, und wie ich nun als ein alter abgelebter Dann wieder über dieselbe Schwelle fcbritt, über die ich als ein junger Burfche fprang, - o lieber Bruder, fo fann ich Dir gar nicht fagen, wie feltfam mir dabei gu Dtuthe wird. Ich mochte fagen, ich hatte mich bamale bloff in einen jungen Menschen verfleidet, ober mich nur jung angestellt, so unnaturlich kommt es mir von damals vor. herr Mortimer und seine Frau ift einmal bier durchgefahren und er hat mich bei der Gelegenheit befucht. Er ift munter und gefund und dabei recht freunds lich gegen mich.

Ich gehe fleißig in die Kirche und halte mich jest mit meinen Gedanken mehr zu Gott, als jemals. Alles übrige ift doch nur eitel und vergänglich.

Der Garten hier ist gegen ehemals recht verwildert und ich kann ihn mit dem Gartner unmöglich wieder recht in Ordnung bringen; das liebe Unfraut hat sich allenthalben eingeschlichen und tiefe Burzel gefaßt; wir thun beide, was wir konnen, aber es will immer nichts fruchten.

Bleib ja gesund, lieber Bruber, daß wir uns vor unferm Tode noch einmal fehn konnen; endlich muß es doch an's Sterben gehn, ba hilft tein Widerstreben, und dann wollen wir fanft und geruhig in dem herrn ent; schlafen.

17.

# Thomas an feinen Bruder Willy.

Bondin.

Deine Briefe, tieber Willy, sind mir jest immer gar zu fromm. Es ist freilich wohl wahr, daß man sich in Deinem Alter von dem Irdichen etwas abziehen kann, und man thut ganz recht und wohl daran, aber alles Ding, Willy, hat auch sein Maas und Ziel. Wir sind in der Welt; um zu arbeiten, und etwas zu thun, und dazu möchte man alle Kourage verlieren, wenn man immer nur an die Vergänglichkeit der Dinge denken wollte; darum bilde ich mir manchmal ein, daß manches, was ich thue und verfertige, ewig dauern wurde, und mir ist ganz wohl dabei zu Mnthe.

Bas Du mir von Deinem Garten schreibst, will ich gar gern glauben, weil Du und der Gartner vielleicht nicht mit dem Dinge umzugehen wissen. Auch gehören zu solchem Berke viele Arbeiter und Gartenknechte, wie Du wohl auch hier an meinem Garten in Bondly wirst gesehn haben; die Natur hängt einmal nach dem Berwildern hin, und darum muß man Lag und Nacht dagegen arbeiten.

Der alte herr Burton ift recht gefährlich frank und

ich glaube, daß er icon jum Grabe reif ift. Die Unter: thanen find alle vergnugt, und feine Rinder find die einzigen, bie ich weinen febe. Es ift ihre Pflicht als Rinder, fonft hat er von den andern nicht leicht eine Thrane verdient; er befehrt sich vielleicht noch in feinen letten Stunden, welches ich von Bergen munichen will. Auf den Gohn hoffen wir aber alle recht mit Gehn fncht, und ich bente, es foll benn auch mit meinem Gars ten hier ein ander Ansehn gewinnen. Ich habe mit allen meinen herrschaften bisher immer Unglud gehabt; bie alte Dame in Baterhall ließ den Garten fast gang verwildern, und der alte Berr Burton bat gar feinen recht auten Geschmack, und man darf ihm nichts einmat dagegen fagen, fonst wird er noch obendrein bofe. Go alt ich bin, so hore ich es doch gerne, wenn fremde herrschaften den Garten und den Rieiß des Gartners loben, und der Gohn, der junge herr, hat auch ichon manchmal mit mir barüber gesprochen. Dan foll ben hiesigen Garten gewiß weit und breit loben, Die Leute follen weit hieher reifen, um ihn zu fehn. Siehst Du. Willy, noch in meinen alten Lagen benfe ich Ehre eins zulegen, ich thue nicht fo verzagt wie Du. Lebe wohl und bleibe nur gefund.

# Andrea Cofimo an William Lovell.

Rom.

Ift denn Dein umherschweisendes, unruhiges Gemuth nun endlich zur Ruhe gebracht? Deine wilden Zweisel sind aufgelost und Du-wirst Dich und die Welt wieder unbefangener betrachten konnen. Ich habe alles fur Dich gethan, was ich thun konnte.

° 19.

### William Lovell an Andrea Cofimo.

Ich danke Dir, daß Du mich endlich aus den verworzenen Labirinthen wieder zum Lichte des Tages geführt hast, denn meine Seele erlag. Aber jest ordnet sich alles Unstate und Umherschweisende in meinem Gemuthe wie an Faden, die alle in Einem Mittelpunkte zusammentreffen. Du hast mich von der Wirklichkeit einer wunderbaren Welt überzeugt und alles hat sich in mir zufrieden gegeben, alle Ideen und Empsindungen nehmen wieder ihre natürliche Stelle ein und die Harmonic mit mir selbst ist hergestellt.

## Mertimer an Eduard Burton.

Roger : place.

Ich habe seit lange, theurer Freund, keine Nachrichsten von Ihnen erhalten, und ich gerathe fast in die Besorgnis, das Sie ebenfalls krank sind. Mit Ihrem Bater hat es sich wahrscheinlich nicht gebessert, denn sonst wurden Sie mir wohl einige Nachricht davongegeben haben.

Ich fuhle mich in der Einformigkeit des Landlebens noch immer fehr glucklich; es scheinen mir lauter Diffs verständniffe zu sein, wenn die Menschen so ämsig nach ihrem Glucke suchen; selten denkt man sich bei dem Worte Gluck etwas deutliches, und die Wandrer gehn nun oft auf wunderbaren Begen um das Ziel herum. Amalia ist eben so froh und gesund, als ich bin, und ich mochte sagen, daß sie mit jedem Lage heiterer wird.

Ich habe mich jest daran gewöhnt, eine eigene Haushaltung in führen, und ich und meine Frau haben uns noch nie gestritten, ein paar recht sreundschaftliche Zankereien abgerechnet, die über ein häßliches Beib entsstanden, die Amalia aus zu großer Gutherzigkeit in ihre Dienste genommen hat. Dies Besen hat ganz das Anssehen einer verzauberten Fee, wenigstens habe ich noch in keinem Mährchen eine Beschreibung von einer häßlichern gefunden; ihre Phissognomie ist mir im höchsten Erade zuwider, es ist nicht meine Schuld, wenn ich sie zugleich für boshaft halten muß.

Leben Sie recht wohl und antworten Sie mir bald.

## Eduard Burton an Mortimer.

Bondin.

3ch fonnte Ihnen bisher nicht ichreiben, theurer Freund, weil die Krankheit meines Baters, die mit jedem Tage gunahm, mich ju febr beschäftigte und gerftreute. ahnden es vielleicht aus diefem Anfange, daß er nicht mehr ift, und biefe Rachricht mar es, bie ber Inhalt meines Briefes werden follte. Ja, Mortimer, er hat endlich alle Schmerzen, die ihn folterten, überftanden, und auch ich bin nun ruhiger. Geine Geele fchied fcmer von ihrem Rorper, der fie doch nicht mehr gurudhalten fonnte; ich fann es nicht unterlassen, ihn ftets von neuem ju beweinen, wenn es mir wieder lebhaft einfallt, baß er nicht mehr ift. Er mar in feinen letten Stunden fehr freundlich und gartlich gegen mich; er hatte fich mit der gangen Belt fo gern verfohnt, und fprach oft mit vieler Ruhrung von Lovell, feinem gestorbenen Feinde. - Bor feinem Tode hat er noch viele Papiere verbrannt, die er mit naffen Angen betrachtete.

Leben Sie recht wohl und glucklich; ich werde Sie auf einige Tage besuchen, um mich zu ferstreuen. Morgen ist das Begrabniß.

# Siebentes Buch.

1 7 9 5.

1.

#### Karl Wilmont an Mortimer.

London.

Du vermuthest mich vielleicht noch in Bondly und wunderst Dich, den Brief von London datirt zu sehn? Nein, Mortimer, ich wunschte nicht, daß Du lange in Deinem Erstaunen bleiben mogest, denn ich fühle es, daß ich hier sein muß.

Ich habe vier gluckliche Tage in Bondly an Emiliens Seite verlebt, und bei Gott, es hat mich noch nicht einen Augenblick gereuet, daß ich wieder so schnell abgereist bin. Ich sollte unwurdig genug sein, sie sogleich mit ihrer reichen Aussteuer zu heirathen und dann gemächlich von ihrem Bermögen zu leben? Es kam bloß auf mich an, aber bei der ersten Nachricht von Burtons Tode ging mir der Gedanke durch den Kopf, daß ich ein unwurdiger Mensch ware, wenn ich es thäte. Du weißt, daß ich mehrere gute Empfehlungen an den Minister hatte, und er nahm mich freundlicher auf als ich erwarten konnte: bei ihm arbeite ich jest. Ich theilte Emilien sogleich, als ich in Bondly ankam, meinen VII. Band.

Plan mit, und sie konnte ihn auf keine Weise mißbilligen. Das Bewußtsein ihrer Liebe begleitet mich an meisnen Arbeitstisch und die schwersten Geschäfte lächeln mich an; wir sind beide jung, und so mag unsere Bereinigung noch immer ein Jahr oder etwas länger aufgeschosben bleiben; in dieser Zeit denke ich befordert zu werden und ihr bann doch mit einem kleinen Glücke entgegen zu kommen.

Ich lachle über mich felber, wie ich bisher alles ern, ftere, festere Leben verabsaumt habe, sie nur so oft als möglich zu sehn suchte, und daß ich jest hier sige, frei-willig von ihr verbannt und mir noch aus meinem faltern Sinn ein großes Berdienst mache. Aber bisher war sie mir ungewiß.

Buweilen mache ich mir Bormurfe baruber, bag ich innerlich fo froh bin. Die Menschen, (und ich mit eins gerechnet,) find ausgemachte Marren. - Ginen truben, verfehrten Sinn, in dem fich alle Begenstande dunkel und unkenntlich abspicgeln, halten sie viel leichter fur ben Rahmen der Tugend, als die frohe Gemuthestimmung. 3ch freue mich ja nicht über Burtone Tod, nicht daß er mir aus dem Wege gegangen ift, - o nein, nur uber die Chene, die ploglich, ohne mein Buthun, vor meinen Fußen liegt. Die Menfchen find darin gang gute Bes schopfe, und wohl mir, daß auch ich mir jest so recht wichtig und bedeutend vorfomme, daß ich alle Borftel: lungen auf mich und mein funftiges Gluck beziehe! Man laffe doch alle große fosmopolitische Plane, allen Rummer über Weltbegebenheiten fahren, und liebe fich und die Menschen recht innig, die ber gutige Simmel bicht um uns angepflanzt bat! Diefer Empfindung, die: fem Vorfate will ich folgen, und Du, mein lieber Mor:

timer, bift mit unter meine Geliebten eingeschlossen; aber auch meine Schwester, die Du grußen sollst, und jeden, der sonst im Hause nach mir fragt, selbst die häfliche Charlotte nicht abgerechnet, die Dir so zuwider ist.

2.

### Mortimer an Karl Wilmont.

Roger , place.

Deinen Gruß an Charlotten magst Du bei der ersten Gelegenheit selbst bestellen, denn ich spreche nur ungern mit ihr, die übrigen sind besorgt und alle sagen von herzen Dank, daß Du Dich ihrer mit einem so frohtlichen Wohlwollen erinnerst. Dein Brief, Rarl, hat mir sehr gefallen, denn eine liebenswürdige Menschliche feit führt darin das Wort; wir sollten alle so empsinden, und die Menschen würden sich aus dieser durren Erde einen Garten machen.

Nein, Du brauchst Dir keine Vorwurfe zu machen, lieber, unbefangener Rensch. Liegt es denn nicht in unserer Natur, daß wir das Glud willfommen heißen, wo wir es finden? Deine Seele hat ihre Unschuld beshalten und Du wirst nie schlecht empfinden, und wenn auch bei der Betrubniß andrer Dein Mund sich zum frohsten Lachen zieht.

Mit Deinem Plane bin ich ebenfalls sehr zufriesten, die Thatigkeit wird Dich zum Manne machen, benn das ist der große Bortheil der Beschäftigung, daß sie unsern Geist reift, wenn sie gleich in sich selbst oft keinen großen Werth hat. Die meisten Menschen wis

sen immer nicht, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen, wenn sie nicht von einer geordneten Thatigkeit mitgenommen werden; sie werden dann nur gar zu leicht auch im Geiste mußig und faul und sind nachher für jede Arbeit unbrauchbar, wenn sie auch gerne arbeiten wollten, ihr Dasein wird dann durch ewige unbedeutende Zerstreuungen zerschnitten und sie werden sich selbst zur Last. Du wirst bald fühlen, wie Dein Geist durch eine nicht übertriebene und verworrene Thatigkeit elastissicher wird und Emilie wird mehr als einen Gewinn davon haben.

Alle Deine Bunfche mogen in Erfullung gehn, nur erliege nicht unter Deinen Borfagen.

3.

#### Bianca an William Lovell.

Rom.

Ich sehe Dich sest nur so selten, Du eigensinniger Träumer! und dann nur auf einzelne stücktige Augensblicke! Umsonst werden alle Scherze und jeder Muthewille wach, wenn Du bei mir bist; Du bleibst in Deiener Verschlossenheit, und lächelst nur zuweilen halb mitzleidig, halb erzwungen, um michenur nicht rasend zu machen. — Ist das derselbe Lovell, den sich vor einem Jahre mein lüsternes Auge wünschte?

Laura ist bei mir und wir haben eben von Deiner unerträglichen Laune gesprochen. Daß wir uns so an Dich gewöhnt haben, ja daß wir Dich so lieben, ist um zu verzweiseln! Es fehlt nicht viel, daß wir Sonnette auf Dich machten; aber nimm Dich in Acht, baß es nicht Satiren werden!

O ihr Manner! seid ihr nicht unbegreisliche Thoren, daß Ihr erst mit so vielen Erniedrigungen um unfre Gunst bettelt, und sie verachtet, wenn ihr endlich erhört seid! Müßtest Du Dich nicht hoch glücklich schägen, daß zwei römische Mädchen, ich und meine Freundin, Dich so lieben? nicht für Dein Geld, sondern weil Du Lovell bist. Aber Du bist ein kalter, nördlicher Teufel, der mich martert und mich mit meiner innigen Liebe verächtlich stehn läßt und vorübergeht! — Ich will auch nicht mehr an Dich denken!

Haft Du Berdruß, Handel und Prozesse vielleicht in Deinem Baterlande? — O laß alles fahren und freue Dich des Lebens und der Liebe! Was ist alles übrige? — Nicht der Muhe werth, um davon zu reden. — O das habe ich Dich so oft an meinem Busen beschwören hören, Du Ungetreuer! Komm und sei jest nicht meineidig, sondern wiederhole Deinen Schwur.

Sehr narrisch macht sich die Feber in meinen gum Schreiben ungelenken Fingern, aber mochten die ungeschieften verwirrten Striche doch Zaubercharaktere fein, die Dich unaufhaltsam herbannten!

# Franzesko an William Lovell.

Rom.

Sie waren gestern ganz ohne Zweifel bose auf mich, weil ich Sie mit Abriano bei Ihrer Bianka storte, aber ich hosse, ich habe mich doch schnell genug wieder entrernt, daß Sie nicht unversohnlich sein werden. Ich reiche Ihnen mit aller meiner Gutmuthigkeit die Hand zum Frieden, denn es ware unverzeihlich, wenn wir beide noch vor Ihrer Abreise Feinde werden sollten.

Wenn ich nicht etwas zu fett ware, so murde ich Sie begleiten und bei der Gelegenheit auch einmal andre Lander, als Italien zu sehn bekommen; aber so bin ich in mir selber gefangen, denn das Neisen bekommt mir nie. Sonderbar, daß wenn man es sich gut schmecken läßt, man es nachher muhsam findet, einen Berg zu erstettern. — Indessen es lassen sich nicht alle Genusse und alle Vortrefflichkeiten verbinden.

Wenn ich mir meine neugierige Seele denke, die so in schweren unbeholfenen Fesseln sist, und doch gern manches Neue lernen und erfahren mochte, so bekomme ich ein wahres Mitleiden mit mir selber. Als ich noch zuweilen weit zu Fuße ging, nahm ich mir vor, den größten Theil der Welt recht genau zu betrachten, und jest habe ich nun alles im verjungten Maasstabe, in Kupferstichen vor mir und muß mich daran begnügen. — Doch, was hat man von einer ganzen Reise, wenn man wieder kömmt?

Trinken Sie ja nicht gleich kalt Wasser, wenn Sie aus bem Bagen oder vom Pferde steigen, denn ich habe es aus eigner Erfahrung, daß bas sehr schadlich ift.

Bleiben Sie einem Frauenzimmer zu Gefallen nie einen Tag langer an einem Orte; man hat nur Undankt bavon.

Laffen Sie fleißig nachsehn, ob feine Linfe am Bas gen fehlt, damit Ihnen nicht ploglich ein Rad ablauft und Sie einen gewaltigen Stoß bekommen.

Nehmen Sie auf jeden Fall einige Flaschen vorzügelich guten Wein mit, man weiß sonst manchmal nicht, was man in den schlechten Wirthshäusern anfangen foll, wo man oft in den miserabelsten Speisen die Zähne bewegt, um nur mit dem Wirthe keine handel zu ber kommen.

Die Postillione find am besten, wenn sie halb beteun: fen sind.

Wenn Sie Ihren Freunden Naturseltenheiten mit; bringen sollen, so ist es am bequemsten, daß Sie diese auf der letten Station kaufen, und dann schwören, Sie hatten sie mit eigenen handen aus dem oder dem Berge gebrochen; man kann manchen Leuten damit eine sehr frohliche Stunde machen.

Nehmen Sie sich befonders vor dem Morgenthau in Acht; es ist widerwartig, auf einer Reise frank zu werden.

Unterlassen Sie es nie, an die Aufwärterinnen einige Liebkosungen wegzuwerfen, Sie bekommen burch bieses Hansmittel allenthalben weit bestere Suppen.

Die Rechnungen der Wirthe braucht man nie zu uberrechnen, denn richtig addirt werden fie felbit vom Einfältigsten; man spart beim Einsteigen in den Wagen damit einige Zeit.

Ihren Bedienten behandeln Sie ja recht schlecht, sonst ist er auf ber Reise Ihr Herr. In einem fremden Lande konnen Sie ihm am meisten bieten, weil er schon

Gott dafür danken wird, wenn Sie ihn nur wieder zuruck bringen.

Ich halte Sie für meinen wahren Freund, denn ich bin wenigstens der Jhrige, und darum habe ich Ihnen einige Kenntnisse mitgetheilt, die ich mir chemals auf meinen Reisen abstrahirt habe. Der ganze Brief macht wenigstens, daß Sie auf der Reise vielleicht an mich zus weilen denken; damit habe ich schon genug und überzgenug gewonnen, und gegen unsern Andrea will ich recht damit prahlen, daß ich Ihnen manchen vortrefflichen Rath auf den Weg gegeben habe.

Besuchen Sie mich aber noch morgen Abend, Sie werben eine Gesellschaft von lustigen Freunden finden.

#### 5.

## William Lovell an Rosa.

Chambern.

Ich habe mich nirgend aufgehalten, und darum haben Sie bis jest noch feinen Brief von mir erhalten; hier aber will ich einige Tage von den Beschwerlichkeiten der Reise ruhn.

Ich hatte nicht noch jenen lustigen Abend bei unserm Franzesko genießen sollen, denn die Einsamkeit, die Entsfernung von Ihnen und allen unsern Freunden druckt mich nun um so schmerzhafter. Schon unter der Munsterkeit, unter dem lauten Lachen sah ich in Gedanken meinen einsamen Wagen zwischen dustern Bergen fahrren, und nun sit ich hier in einer fremden Stadt, so ganz abgesondert, tief in Betrachtungen und Erinnerunzgen mancherlei Art versenkt.

Nichts ift fur mich widriger und betrübter als feber Abend por einer Abreife, man ift ermubet und verwirrt vom Einpacken und Anordnen, wobei endlich die Finfter, niß hereinbricht, und man mit dem Lichte bald in dies fes, bald in jenes Zimmert mandert, um nur nichts zu vergeffen; Roffer und Mantelface werden dann juges schlossen, und wir werden fo recht barauf aufmerksam gemacht, wie unfer ganges Leben aus fo elenden Bedurf: niffen zusammengeflicft ift, wie wir mit einem Prag von unnugen Rothwendigfeiten beladen, wie wir an uns selbst fo wenig, ja fast nichts find. Das angstliche Bers umtreiben der Aufwarter, Die großere Leere der Bimmer, ber Gedanke ber Reife, - alles giebt bann eine dunkle Allegorie von der widrigen Maschinerie des menschlichen Lebens, wo alle Rader und alle Getriebe fo freischend hervorschrein, wo das Bedurfnig die erfte bewegende Rraft ift. Dann gehn Berge und Thaler wie Schatten meinem Sinn vorüber, ich erwarte den Unbruch des Sas ges mit einer Aengstlichfeit, als wenn ich fterben follte.

Mit dem ersten Ruck des Wagens horen gewöhnlich meine Beklemmungen auf, ich vergesse dann, daß ich den Ort, den ich verlasse, vielleicht nie, oder mit ganz umgeänderten Gefühlen wiedersehe.

In den wildesten Gegenden der Piomentesischen Gesbirge fühlte ich mich oft auf eine seltsame Art glücklich, ich dachte an den Borfall mit den Räubern, der mir vor mehr als zwei Jahren hier begegnete. Ich glaubte oft, daß Balder jett aus einem dunkeln Gebirgpfad heraustreten mußte, oder daß Niemand anders als Amaslie in der Rutsche vor mir fahren könne; oft hatten auch die Gesichter, denen ich begegnete, eine auffallende Aehnslichkeit mit jenen, die ich suchte.

Mit trübem Auge In finstrer Racht, Geht burch bas Leben Das Kinb, geleitet Bom ernsten Führer, Den es nicht kennt.

Im Thal, am lauten Wafferfall, Stehn beibe Wanbrer ftill, Der Kuhrer fpricht gum horchenben:

Sieh, hier blühen alle Blumen, Alle Wünsche, alle Freuden, Pflücke, denn wie fließend Waffer Rauscht das Leben Dir vorüber.

Fort weicht die Gestalt Und tiesbekümmert Sieht ihr mit langem Blicke Der einsam Verlassene schmachtend nach.

Wind fäuselt in den Blumen, Wellen murmelnd wie zum fröhlichen Tanz, Da beugt sich der Fremdling Und mäht mit raschen zitternden händen Die Ueine Stelle, Auf der er steht.

und Blumen und Grafer und giftiges Unkraut Und ftachlicht Gewürme Fühlt sitternd die Sand. und halb erschrocken und halb entschlossen Wirft Grafer und Unkraut,

Gewürme und Blumen Das Kind mit Gewinsel In die Fluthen des lauten abrollenden Stroms.

"Wo sind die Freuden? Wo sind meine Wünsche? Du hast mich betrogen, Und einsam, verlassen, Bittr' ich noch einmal Die hand nach ben täuschenden Blumen zu strecken."

Da fließt bes Monbes goldnes Licht Durch Thal und Bief' und über ben Strom und rathfelhaft fteht rings bie Begend Im Glang bes Abenbs. ,200 find ich bie Beimath? Bo find ich Gefährten? Ich sehe nur Schatten. Die bunfel und bunfler Bom Strom berüber. Bald hierhin, bald borthin Bie Bolfen gehn. Liegt alles jenfeits, Bas ich mir wünsche Und herzlich fuche? Ich hore Tone, -Sind's ferne Baffer ? Sind's tonenbe Balber? Sind's Menfchenftimmen ? So fremb und vertraulich, Go ernft und fo freundlich Rlingts fern herüber. Ach wie tropig brauft ber Strom fein Lieb fort, Biehende Bogel spotten meiner in ber Berne, Wolfen sammeln sich um ben Mond und nehmen ihn mit sich,

Ach, tein Wefen, bas meiner fich erbarmte."

"Ift bies bas Leben, Boll Lieb und Freude? Wo find ich bie schöne, Berlassene heimath?" — —

Wie mag sich in meinem Vaterlande jest alles vers andert haben? — Wie habe ich mich felbst verändert!— Das Wetter ist sehr trube und ich will mich nieders legen, um zu schlafen.

´6.

# Eduard Burton an Mortimer.

Bondin.

Ich schieke Ihnen hier einige Papiere, die Sie, wie ich glaube, mit Interesse lesen werden. Unstre neulichen herze lichen Gespräche geben mir ein Necht, nicht geheimnisvoll gegen Sie zu sein, ob ich Sie gleich ersuche, diese Blatzter in keine andre Hande zu geben, denn sie sind von meinem Bater.

Born habe ich mehrere Bogen weggeschnitten, die, wie es scheint, ju Exercitien in der Sprache gedient haben; jufallig hat er in diesem Buche dann für sich weiter geschrieben und so sind diese Geständnisse ente standen.

Much in seiner Krankheit hat er noch daran geschrie:

ben, er suchte das Buch selbst und ließ es fehr emsig suchen, weil er mir es geben wollte, aber es war nirgends zu finden. Jest hab' ich es bei dem Aufraumen der Zimmer von ohngefahr unter dem Bette entdeckt, in welchem er starb. —

Schiefen Sie es mir zurud, fo bald Sie es geendigt haben.

7.

# Einlage des vorigen Briefes.

In meinem fechszehnten Sahre geschrieben.

Ja, ja, herr Wilkens, ich habe Ihre Regeln recht gut verstanden, und vielleicht besser als Sie es glauben. Ihr ganzer Unterricht bezieht sich am Ende dahin, daß ich die Sprache zu meinem Nugen gebrauchen lerne, und dann ist der Mensch gebildet. habe ich mich nicht noch gestern an einem schwierigen Briefe üben mussen, in welchem eine gut angebrachte captatio benevolentiae gleich im Ansange mein Hauptaugenmerk sein mußte?

Ich bin seit gestern gegen jedermann, besonders gegen die Bedienten sehr auf meiner hut, denn ich sehe in jedem freundlichen Gesichte, in jedem ehrerbietigen Gruß nur eine captatio benevolentiae; und gegen meinen Bater habe ich sie selbst auf die glucklichste Art benust, denn ich habe nun endlich die schone goldene Uhr, nach der so lange mein Sinn trachtete. — Nur muß ich dazsur sorgen, daß niemanden diese Betrachtungen über meine Lehrstunden in die Hande fallen.

Es ist aber, als wenn ber Unterricht aller meiner Lehrer, ja selbst meines Baters, nur bahin ginge, daß ich lügen und mit ben Worten spielen lernte, wenigstens ist die kluge Schmeichelei gewiß die Poesse, die am unsmittelbarsten auf die Seele wirkt. — Ich glaube, alle Romplimente, die meinem Bater gemacht werden, und die er zurückgiebt, sind nur Repetitionen aus einem früsheren Unterrichte.

Ich muß selbst die Probe an den Menschen machen, die mich umgeben, vorzüglich am Koch und am Gartner. Wenn der Satz richtig ift, so hat vielleicht jedermann eine schwache Seite, die man ihm abgewinnen muß, um ihn nach Gefallen zu benußen. Das ware wenigsstens ein sehr lustiges Leben, wenn mir ploglich alle Trauben des Gartens, alle Leckerbissen der Kuche, ja selbst alle Goldstücke meines Vaters zu Gebote ständen.

Der Schluffel zur ganzen Welt konnte mohl gar nichts anders, als die gepriesene captatio benevolentiae sein.

Es muß aber boch Menschen geben, die auf dieselben Gedanken gefallen sind, und ich fürchte, mein Bater, und die mehresten alten Herren, die ihn besuchen, gehoren zu diesen. Gegen diese müste man denn wie gegen einen ausgelernten Schachspieler, sein Spiel maskiren, sich als unbefangen und dumm gutmuthig ankundigen. und so ihre Ausmerksamkeit einschläfern. Ich will wesnigstens gegen meinen Bater sehr auf meiner Hut sein, denn wenn man einmal die Spur eines Menschen ents deckt hat, so muß es leicht sein, ihm zu seinem verstecks ten Lager zu folgen.

Wenn herr Wilkens nur nicht wieder darauf fallt, daß ich Berfe machen foll, eine andre Urt Lugen zu bauen, die ich verabscheue, weil sie zu gar nichts führt. Man sage mir doch ja nicht vor, daß Empsindungen diese trostlosen abgezirkelten Zeilen hervordringen; ich habe schon manchen weinen sehen, aber nie auf eine ähnsliche Art sprechen gehört. Ich begreise auch nicht, wie ich oder irgend jemand durch ein singirtes Trauerspiel gerührt werden kann. — Diejenigen, die Thränen verzgießen können, sind wohl wieder eine andere Art von Lügnern vor sich selber, so wie jene, die die herzbrechenden Berse niederschreiben konnten, — So seben wir vielleicht auf einer unterhaltenden abwechselnden Masquerade, auf der sich der am besten gefällt, der am unkenntlichsten bleibt, und lustig ist es, wenn selbst die Maskenhändler, unsere Geistlichen und unsere Leheer, von ihren eigenen Larven hintergangen werden.

Zwei Jahre nachher.

Gottlob! daß ich endlich von meinen lastigen Lehrern befreiet bin! Nichts als Worte und Phrasen! Ich habe bei diesem Unterricht nur die Menschen kennen gelernt, die ihn mir ertheilten, die so schwach und blode waren, daß sie es gar nicht bemerkten, wie sie von mir und meinem Eigensinne abhingen.

Nichts kann mich so sehr ausbringen, als die Unberholfenheit im Menschen, jene Blindheit, in der sie nicht sehen, welche Talente zu ihrem Gebote stehen, und wie Fremde ihnen ploglich Zügel und Gebiß aulegen, und aus einem freien Thiere ein dienstbares machen. Durch ein paar unbesonnene Streiche ist der Kammerdiener meisnes Waters, der sonst ein gescheiter Mensch ist, so in mein Interesse verwickelt, daß er es jest gar nicht wagt, ehrlich oder gegen mich zu handeln. Der Verwalter ist der gutherzigste Narr von der Welt, aber er halt mich

für einen noch größern, und dadurch habe ich sein unbes dingtes Intrauen gewonnen.

In der Sprache muß man fich gewiffe Worte und Redensarten merken, die wie Zaubergefange dazu dienen, eine gemiffe Gattung von Leuten einzuschläfern. jeden Menschen mirten Worte, nur muß man ihn etwas fennen, damit man die rechten nimmt, um fein Ohr gu Der Berwalter hort gern von Chrlichfeit ber Menschen reden, er liebt es, wenn man auf die Die: derträchtigen schimpft; wenn ich dies thue, Borte mit einer gewissen Site ausspreche, fo weiß er fich vor Freuden nicht zu laffen, und druckt mir in feis nem Entzücken die Sande. Auf diese Art muß man den Schat unserer Sprache ftudiren, um die mabre Urt gu Es fallt mir immer ein, daß die fprechen zu finden. Menschen offenbar Marren find, die fo reden wollen, wie fie denken, die gange Welt dadurch beleidigen, und fich nur Schaden stiften. 3ch bente fur mich und spreche fur die andern, folglich muß ich nur fagen, mas diese Es wird auch Miemand erwarten, daß ich die fogenannte Wahrheit rede, fo wenig wie ich es von einem andern fordere, denn fonst mußte ich nie Jemanden etwas Schmeichelhaftes sagen, so wenig wie ich von irgend einem ein Rompliment befommen murbe. Sprache ift nur dagu erfunden, um etwas gu fagen, mas man nicht denft; und wie felten den ft man felbst ohne zu lügen!

Die sogenannten Wahrheitsfreunde sind daher Mensichen, die ausgemachte Thoren sind, die selbst nicht wissen, was sie wollen, oder sie sind eine andere Art von Lügnern. Sie haben sich in den Kopf gesetzt, daß in ihrer Wahrheitssagerei ihr Charakter bestehet, und sie

sagen daher von sich und andern Leuten eine Menge Sachen, die sie wirklich nicht denken, sie wollen sich nur auf diese Art auszeichnen, und sich freiwillig verhaßt machen. Sie sehen nicht ein, daß unsere ganze Sprache schon fur die Begriffe und Dinge, die sie bezeichnen soll, außerst unpassend ift, daß schon diese die Unwahrheit sagt, und daß es daher unsere Pflicht ist, ihr nachzuhelfen.

Der Grund von allen unsern Kunsten, von allen unssern Bergnügungen, von allem, was wir denken und träumen, — was ist er anders als Unwahrheit? — Plane und Entwürfe, Tragodien und Lustspiele, Liebe und Haß, alles, alles ist nur eine Täuschung, tie wir in uns selber erzeugen; unsere Sinne und unsere Phantassie hintergehen uns, unsere Bernunft muß daher falsche Schlüsse machen; alle Bücher, die geschrieben sind, sind nur Lügen, wovon die Lesteren die Ersteren in ihrer Bloße darstellen sollen; und doch soll ich den kleinen Theil meines Körpers, die Zunge, der Wahrheit widzmen? Und wenn ich es wollte, wie kann ich es?

### Ein Jahr nachher.

Mein Bater ist gestorben, und die ganze Welt wunscht mir Gluck, mit Borten, die wie Kondolenzen gestellt sind. Biele suchen sich mir zu empfehlen, und manche darunter meine schwache Seite aussindig zu machen. Die Menschen, die meinem Bater viel zu danken haben, zierhen sich ganz zuruck, und thun, als wenn er nie auf der Erde gewesen wäre. Alle Weiber, die mich als Kind manchmal auf ihren Schoos genommen haben, prasentieren mir ihre Tochter, die sich mit allen Reizen ausssteuern. Die Bedienten haben Pensionen und sind froh,

selbst der Berwalter, dem etwas an seinem Gehalte zugelegt ist. — Wo sind denn nun die Menschen, die so
viel sühlen wollten? Wer kann denn nun noch mit
seinen Empsindungen prahlen? — Ein Bettler geht unten vorbei, den ich weinen sehe, weil mein Bater ihm
wöchentlich etwas gab. Er weint, weil er fürchtet, daß
er jest sein Einkommen einbüßen wird. — Ich habe
ihm etwas heruntergeschieft, und er geht mit einem frohen Gesichte fort; er weinte vielleicht blos, um mein
Mitleiden zu erregen.

Die Menschen sind gewiß nicht werth, daß man sie achtet, aber doch muß man sich die Muhe geben, mit ihnen zu leben. Ich will sie kennen lernen, um nicht von ihnen betrogen zu werden, denn wie kann ich dasur stehen, daß nicht irgend einmal meine Eitelkeit, oder eine andre meiner Schwächen meine Bernunft versblendet?

Alles schmeichelt mir jett, selbst die Menschen, von denen ich weiß, daß sie mich nicht leiden können und mich verachten. Alle denken, wenn sie mich erblicken, an mein Vermögen, und alle Bucklinge und Erniedrizgungen gelten diesem Begriff, der nur auf eine zufällige Weise mit mir selber zusammengefallen ist. Diese Vorzstellung von meinem Reichthum beherrscht alle die Menschen, die in meine Atmosphäre gerathen, und wohin ich trete, folgt mir diese Vortresslichkeit nach. Ich kann es also niemand verargen, wenn er sein Vermögen und seine Herrschaft über die Gemüther zu vergrößern sucht, denn dadurch wird er im eigentlichsten Verstande Regent der Welt. Ein goldner Zauberstab bewassnet seine Hand, der allen gebeut. Dies ist das einzige, was noch mehr wirkt, als alle möglichen Captationes benevolentiae.

So lange man bei recht vielen Leuten den Gedanten erzeugen kann, daß man ihnen wohl nüglich sein könnte, hat man viele Freunde. Alle sprechen von Aufsopferung und hohen Tugenden, bloß um une in eine solche heroische Stimmung zu versehen. Diese Situation aber giebt zugleich Gelegenheit, sie auf mancherlei Art zu nugen, und sie so zu verwickeln, daß sie am Ende schon froh sind, wenn sie nur aus den Negen freigelasssen werden.

Man lebt in der Gesellschaft wie ein Fremdling, der an eine wilde barbarische Ruste verschlagen ist; er muß seine ganze Bedachtsamkeit, alle seine List zusammen nehemen, um nicht der Rotte zu erliegen, die ihn mit taussendschen Kunsten bestürmt. Wenn man es vermeiden kann, daß das Leben ein Hazardspiel wird, so hat man schon gewonnen. Seltsam, daß alle zu gewinnen tracheten, und manche doch die Karten nicht zu ihrem Borstheile mischen wollen! Für den Klügern muß es keinen Zusall geben.

### Im zwanzigsten Jahre.

Der junge Lovell ist ein Narr, recht so, wie man sie immer in den Buchern sindet. Ich habe das wunderbare Gluck gehabt, ihn zu meinem Freunde zu machen. Er spricht gerade so wie die Dichter, die er sehr fleißig liest, und ich mochte wetten, er macht selber Verse. Er hat mir schon in den ersten Tagen alles anvertraut, und es ist Schade, daß seine Geheimnisse so unbedeutend und kinz bisch sind. Sein Vater ist ebenfalls ein einfaltiger Mensch, aber er scheint mir doch nicht ganz zu trauen; es mag wohl irgend etwas in meinen Mienen oder Ge-

berden liegen, was ich noch wegzuschaffen suchen muß. Unfer Korper soll in allen unsern Wendungen mit unsferer Sprache korrespondiren, und das ist dann die eigentliche Lebensart.

Freundschaft ift eines von den Worten, die im leben am haufigsten genannt werden, und man muß eben fo: wohl Freunde als Rleider haben, und von chen fo ver: Schiedener 21rt. Freunde, die mit uns fpazieren gehn, und une Meuigkeiten erzählen; Freunde, die une mit Leuten befannt machen, mit denen wir gern in Ronnexion fommen mochten; Freunde, die uns gegen andere loben, und uns Butrauen erwerben; andere Freunde, von benen wir im gesellschaftlichen Gesprache manches lernen, mas ju miffen nicht unnug ift; Freunde, die fur uns fchmbe ren; Freunde, die, wenn wir es fo weit bringen konnen, und die Gelegenheit es erfordert, fich fur uns todt fchla: Aus dem Lovell konnte vielleicht einer von den letten gemacht werden, denn er giebt mir felbst freiwillig alle die Faden in die Sand, an denen er gelenkt werden fann. 3ch halte es fur eine Nothwendiafeit. daß ich mich hute, mich irgend einem Menschen zu vertrauen, weil er in demselben Augenblicke über mir fteht.

Lovell ist etwas junger als ich, und er macht vielleicht noch dieselben Erfahrungen, die ich schon jest gesammelt habe. Das Alter ist bei gleich jungen Menschen
oft sehr verschieden, und ich bin mir durch einen Zusall
vielleicht selbst um viele Jahre vorausgeeilt; ich fühle
wenigstens von dem Jugendlichen und Kindischen nichts
in mir, das ich an den meisten Jünglingen und an Lovell so vorzüglich bemerke. Mich verleitet die Hise nie,
mich selbst zu vergessen; ich werde durch keine Erzählung
in einen Enthusiasmus versest, der mir schaden könnte.

Mein Blick richtet sich immer auf das große Gemalde des verworrenen menschlichen Lebens, und ich fuhle, daß ich mich selbst zum Mittelpunkte machen, daß ich das Auge wieder auf mich selbst zuruck wenden muß, um nicht zu schwindeln.

Jeder redet im Grunde eine Sprache, die von der des andern völlig verschieden ist. Ich kann also mich, meine Lage, und meinen Bortheil nur zur Regel meiner Denk, und Handelsweise machen, und alle Menschen treffen zusammen, und gehen einen Weg, weil alle von demselben Grundsaße ausgehn. Ein buntes Gewebe ist ausgespannt, an dem ein jeder nach seinen Kräften und Einsichten arbeitet, ein jeder halt das, was er darin thut, für das Nothwendigste, und doch wäre der eine ohne den andern unnüg. In wiesern mein Nachbar wirkt, kann ich nur errathen, und ich muß daher auf meine eigene Beschäftigung acht geben.

Biele Menschen wissen gar nicht, was sie von den übrigen fordern sollen, und zu diesen gehört Lovell. In Gedanken macht er sehr große Prätensionen an meine Freundschaft. Ich fordre von den Menschen nicht mehr, als was sie mir leisten; und dies vorher zu wissen, ist der Kalkul meines Umgangs; je gewisser ich diesen rechne, je mehr kenne ich die Menschen, und das ganze übrige Wesen von Zuneigung und Wohlwollen, uneigennüßiger Freundschaft, und reiner Liebe, ist nichts als poetische Fistion, die mir gerade so vorkömmt, wie die Gedichte an die Diana und den Apollo in unsern Dichtern. — Wer sich daran erlustigen kann, dem gönne ich es recht gern, aber allen diesen Menschen, die im Ernste davon sprechen können, ist die Binde der Kindheit noch nicht von den Augen genommen. Diese sind nüßliche Mobi-

lien für den altern und flugern, der fie auf eine gute Urt anzustellen weiß.

Bald nachher geschrieben.

Immer ist es mir zuwider gewesen, wenn ich den Namen Eromwell nennen hore, oder ihn lese, um das Muster eines schlechten und ausgearteten Menschen aufzustellen, denn es wird mir fast bei keinem Charakter so leicht und natürlich, mich in ihn hineinzudenken, und so für mich alle seine seltsamen Widersprüche auszulössen. Alle die Laster, die man ihm gewöhnlich vorwirft, sind es nur deswegen, weil die Menschen nicht die Fäshigkeit besigen, ihre Seele in Gedanken mit einem anzdern Charakter zu bekleiden; sie sind zu sehr in sich selbst eingesperrt, und dies macht ihren Bliek beschränkt. Vielzleicht das die Unterschiede überhaupt aushörten, wenn sich die Menschen die Mühe gäben, den Erscheinungen näher zu treten, die ihnen in der Ferne ganz anders geformt zu sein scheinen.

Eronwell war vielleicht der reinste und eifrigste Schwärsmer, als er sich im Anfange zur Parthei der Puritaner schlug. Wider sein Erwarten fand er, daß es leichter sei, die Menschen unter seinen Geist zu beugen, als er im Anfange gedacht hatte. Er durchdrang mit seinem scharfen Blicke die Gemuther aller derer, die ihn umgas ben, er bemerkte es, auf welchen Armseligkeiten meistentheils das Ansehen beruhte, das er unter seinen Freunden hatte, und er schämte sich vor sich selber, und versachtete die Menschen. Seine Schwärmerei und sein Enthusiasinus waren es vorzüglich, die die Menge an ihn band, denn der Schwärmer zieht einen weiten Feuerkreis

um fich her, und felbst in die falteren Menschen geben Funten über, daß fie fich unwillführlich mit Liebe und Wohlwollen ju ihrem Anführer drangen. Er fah ein, daß er in einzelnen Stunden, wenn ihn jener gluckliche Enthus ffasmus verließ, diefen auf eine erzwungene und halb ge: waltsame Art ersegen muffe, und er erstaunte, da er fand, daß die Begeisterung fich auf die Urt, fogar wider ihren Willen, vom himmel ziehen laffe. Denn im Men: schen liegt ein feltsamer und fast unbegreiflicher Vorrath von Gefühlen, dicht neben der Uhndung liegt die Em: pfindung und die 3dee, die wir ahndeten; der Lugner fann auf seine eigene Erfindungen schworen, ohne einen Meineid zu thun, deun er fann in diesem Augenblicke vollig davon überzeugt fein. Die wunderbarfte Geifter: erscheinung kann vor mir stehen, und boch nur von mei: ner Phantafie hervorgebracht fein. — Auf die Art mußte der große Mann bald zweifelhaft werden, mas in ihm mahr, mas falfch, mas Erdichtung, mas Ueber: zeugung fei; er mußte fich in manchen Stunden fur nichts als einen gemeinen Betruger, in andern wieder für ein auserwähltes Ruftzeng bes himmels halten. Wie durcheinander mußte sich bei ihm alles das verwir: ren, mas die gewöhnlichen Menschen ihre Moralitat nennen! Kann man nun wohl dieselben Forderungen an ihn machen, die man an jene thut? -

Das Glud folgte ihm auf seinen Fußstapfen, und welcher Sterbliche kann sich wohl von der Schwachheit losteißen, den gludlichsten Erfolg seiner kuhnsten Plane nicht für den wahren Orakelspruch der Natur und der Gottheit zu halten? Fast jeder Unglückliche zweiselt an seinem Werthe, er halt nur gar zu oft sein Unglück für seine Strafe.. So glaubt der Sieger im Gluck seinen

Lohn zu finden, seine Bestätigung von oben her. Wom Erfolge begünstiget, schrieb er neue Zirkel in seine Plane, und alles erfüllte sich immer auf die wunderbarste Weise. Durch ein unruhiges thatenreiches und glückgekröntes Lesben, sah er sich ploglich wie durch einen muntern Traum an die Spige des Staats gestellt, und sein ganzes vorisges Leben war nur Zubereitung und Gerüst zu diesem großen Momente.

Un ihm war die Wohlfahrt seiner Parthei gekettet; und was war naturlicher und einem Menschen verzeihe licher, als daß er jest feine Perfonlichkeit mit feiner Sache verwechfelte? Er glanbte fur feine Parthei gu fampfen, wenn er nur noch fur feine eigene Gicherheit ftritt, und aus dem Wege raumte, was ihn in feinem. Bange hindern fonnte. Er mußte fich gleich groß und gleich munderbar vorfommen, er mochte fich nun als einen Liebling des himmels betrachten, oder als einen Belden, der alles durch feine eigene Rraft gewonnen und in Befit genommen hatte, ja, diese beiden Gedan: fen mußten fich in feinem Ropfe beinahe begegnen. vertraute sich jest mehr als jemals, und trauete den Menschen, die ihn umgaben, noch weniger als vordem. Fortuna hatte ihre volle Urne gleichfam in feinen Schoos gefchuttet, und er glaubte nun das Gluck felbft gu fein; fein Stolz und feine Gigenliebe, die Bewundrung feiner selbst ist daher eben so denkbar als verzeihlich.

Er konnte gegen seine Freunde nicht dankbar sein, denn er glaubte durch eigne Kraft alles errungen zu has ben, er konnte sie nicht achten, da er sie nicht kannte. Ihre Berehrung seiner aber, so wenig Autorität sie auch für ihn hatte haben sollen, trugter doch gern und ganz zu seinen Berdiensten über, denn denen Menschen, die

uns loben, übertragen wir gern die Beurtheilung unsers Werths; ja wir glauben oft, daß diejenigen ihn am besten zu schäßen wissen, die selbst am meisten ohne Berzbienste sind. Die größte Inkonsequenz der Menschen, die Gegend, in der vielleicht in jeder Seele die meisten Berzächtlichkeiten liegen, ist das Gebiet der Eitelkeit. Jede andre Schwäche ist unzugänglich, oder man muß wenigsstens fein und behutsam die Brücke hinüber schlagen, um das Ufer nicht selbst einzureißen; aber die Eitelkeit verträgt selbst die Behandlung der rauhesten hände.

Ich will mir heute ernsthaft vornehmen, nie daran zu glauben, wenn man meinen Gang, meine Hauser, meinen Scharffinn, oder meine Gesichtsbildung lobt, und wer weiß, ob ich nicht darauf falle, mir einzubilden, daß in meinem Garten die besten Blumen stehen, und daß hier dann ein elender Schmeichler seine volle Erndte sindet! Der himmel ist vielleicht so grausam mir in den Kopf zu seßen, ich hatte mehr Geschmack als andere Mensschen. — O! statt memento mori sollte man in seine Laschenuhr seben lassen: Hute dich vor der Sitelkeit!

Cromwell war so glucklich viele wirkliche Freunde zu finden, ob er gleich keinen liebte; er konnte sie zu Aufsopferungen auffordern, und keiner wagte es, ihm um ähnliche Opfer zu mahnen, da ihm keiner in seiner Gezwalt hatte. Alle fürchteten ihn, und er wußte, wie weit er jene nicht zu fürchten hatte; er war daher nicht tollskihn. Er hatte es empfunden, wie fein die Gränzen im Menschen zwischen Empsindungen sind, die wir Erstreme nennen, weil wir sie uns wie den Nord zund Südpol gegen über denken: aber zwischen gut und bose, zwischen Freund und Feind, dem Pictisten und Gotteszlästerer, dem Patrioten und dem Landesverräther liegt

nur eine Sekunde. Cromwell wußte dies, und fette seine Freunde daher in keine Spannung gegen fich.

Je mehr ich seinen Charakter überdenke, je menschlischer finde ich ihn; nur daß er ein großer Mensch, ein leuchtendes Meteor war. Wer ihn ein Ungeheuer nennt, hat nie über ihn, oder über sich selber nachgedacht.

Er hatte das Ungluck, einen einfaltigen Sohn gu haben.

Drei Jahre nachher.

Die Menschen sind Narren, denn obgleich einer den andern betrügt, so nehmen sie doch nichts so sehr übel, als daß sie betrogen werden, besonders wenn man sie auf eine andre Art hintergeht, als sie die übrigen Menschen täuschen. Lovell ist mein unversöhnlicher Feind, wenn er erfährt, daß ich mit daran arbeiten half, ihm seine zärtliche Braut zu entführen, und er würde es nie zur Entschuldigung dienen lassen, daß Waterloo auch mein Freund und sogar mein Oheim sei. — Aber da der ganze Plan doch verunglückt ist, so denke ich mich auf seben Fall wieder mit ihm zu versöhnen.

Aber Waterloo, ob er gleich mein Oheim ist, ob er gleich alter ist als vierzig Jahre, ob er gleich schon große Reisen gemacht hat, ist bennoch ein weit größerer Narr, als der jugendliche Lovell. Er glaubt alles zu haben, indem er Wis hat, er meint die Menschen genug zu kennen, wenn er nur weiß, wodurch er sie zum Lachen bewegen kann, er ware vielleicht ein guter Komddiendicht ter geworden, aber zum Umgange mit Menschen ist er verdorben. — Er beklagt sich über mich, daß ich ihn hinz tergangen habe, ob ich gleich mit ihm an demselben

Plane gearbeitet habe. Aber die besten und amusantessten Roups mußten offenbar ganz unterbleiben, wenn es nicht erlaubt sein sollte, daß ein Schelm den andern hintergeht. Er macht mir Borwurfe, daß ich nun der Einzige bin, der bei dem ganzen Handel etwas gewonsnen hat; aber das war ja eben der Bewegungsgrund, warum ich mich einmengte, weil ich die Gewißheit hatte, daß ich auf jeden Fall gewinnen musse. — Wenn ich hintergangen ware, ich wurde mich nie beklagen, sondern mich nur zu rächen suchen.

Waterloo ift abgereist, und wie ich eben hore, gestorben. Er ist vielleicht thoricht genug gewesen, sich selbst umzubringen.

In meinem vier und zwanzigsten Jahre.

Ich hoffe, es soll mir gelingen, die Tochter der reis chen Lady Sactville zur Frau zu bekommen. Die Mutter spielt die Aufgeklärte und die Tochter ist ziemlich empsindsam und pietistisch. Die Mutter spottet über die Tochter, die Tochter zucht die Achseln über ihre irrelizgibse Mutter. Beiden muß ich beitreten, um ihr Berstrauen zu gewinnen.

Wie platt sind doch alle die Komodien, in denen eine ahnliche Situation dargestellt wird! Eine Karrifatur treibt sich zwischen allen mit schlecht erfundenen Lüsgen herum, um am Ende an allen seinen Spottern zu scheitern. Ich sinde es eben so leicht als sicher, sich als Mittelsperson zwischen widersprechende Charaktere einzusschieben, denn man muß sich jedem nur unter gewissen Bedingungen nahern, die so gestellt sind, daß jener

glaubt, es fomme nur auf eine nahere Bekanntschaft, auf ein vertraulicheres Gespräch an, um auch diese Bezbingungen wegzuschaffen. Die Mutter glaubt, ich spiele nur aus Liebe zu ihrer Tochter den Religiösen und um diese nachher von ihren Irrthumern zurückzubringen; die Tochter ist überzeugt, nur aus großer Liebe zu ihr sinde ich die Mutter erträglich. Man darf nur ernsthaft vor sich selber heucheln, so ist die Heuchelei das leichteste Handwerk auf der Erde. Alle unsere Gespräche in der Welt, unser Umgang, unsre Freundschaftsbezeugungen, unsre Bergnügungen, alles ist nur Heuchelei, folglich kommt es mir als gar nichts Schwieriges, ja nicht einmal als etwas Neues vor, hier eine Art von Rolle zu spielen, um eine reiche Frau zu bekommen.

Ich bin schon so glucklich gewesen, einige Lichhaber zu verdrängen, und wenn ich an den Sod oder an anz dere betrübte Gegenstände in der Gesellschaft meiner Gesliebten denke, so wird es mir ganz leicht, eine melankozlische Miene zu machen, und empfindsame Sachen zu sagen. — Oft verschiebe ich viele ernsthafte Betrachtunz gen, die sich mir aufdrängen, bis ich dorthin komme, und Sochter und Mutter sind immer mit mir zufrieden, und ich kann auf die Art noch Zeit in meinen Geschäfzten sparen. Diese Sparsamkeit kömmt mir jest selber lächerlich vor, aber genug, daß es mir bequem ist.

Ich will dieses Buch aufbewahren, um mir im Alter das Bergnügen zu machen, es wieder durchzulesen. Man kann dann nur eine richtige Borstellung von sich selber haben, wenn man solche Proben von den ehemaligen Kleidern zurückbehält. Aus diesem Grunde wurde ich fast in jeder Woche etwas niederschreiben, wenn ich nicht zu träge wäre.

Warum sollt' ich nicht auf eine recht gute Urt den empsindsamen Berliebten spielen können, da es viele Dichter giebt, die sich poetisch irgend eine Liebschäft ersinnen, nm poetische und herzrührende Berse darüber zu machen? Meine Rolle ist bei weitem leichter, da ich doch einen wirklichen Gegenstand, und noch überdies mit einem reichen Bermögen ausgestattet, vor mir habe.

In meinem funf und vierzigsten Sahre geschrieben.

Eine sonderbare Empsindung befällt mich, da ich dies alte, staubige Buch wieder in die Sande nehme und durchblättere. Ich tehre aus der Welt und zur Ruhe zuruck, und sinde hier die stizzirte Geschichte meiner Juzgendideen. Manches sinde ich noch wahr, und ohne daß ich es wußte, habe ich mir während meines geschäftigen Lebens den hier beschriebenen Charafter Cromwell's zum Muster gewählt. Gesiel mir dieser Charafter, weil verzwandte Züge in mir lagen; oder entwickelten sich diese, weil ich das Bildniß dieses Menschen immer mit Rohlzgefallen betrachtet hatte? — Doch diese Spissindigkeit zerfällt in sich selber.

In der Welt hat mir der Zufall den verhaften Lovell stets gegen über gestellt, er freuzte durch alle meine Plane und unaufhörlich mußt' ich mit ihm fampfen. Er war gleichsam das aufgestellte Ziel, an dem ich meinen Berstand und Scharfsinn üben mußte.

Meine Gemalin ist todt und nur in den letten Jah: ren war ich so glücklich, einen Sohn und eine Tochter von ihr zu bekommen. Ihr ist jest wohl, denn sie fühlte sich immer unglücklich. Sie gehörte zu den Men:

ichen, die fich durch abgeschmackte Erwartungen ben Benuß ihres Lebens felber verbittern. Man follte es fcon in den Schulen lernen, mas man von der Welt und den Menschen fordern fann, um sich und andre nachher nicht zu peinigen. Ich mar keiner von den Menschen, wie sie ihr einige Dichter geschildert hatten; Diese luftie gen, bestandlofen Wefen hatte fie ihrer Phantafie feft imprimirt, und an diefe Schimaren maß fie alle wirk. liche Menschen, die ihr aufstießen. Daß sich die Menschen aus diesem wirklichen profaischen Leben so gern einen bunten, ichon illuminirten Traum machen wollen, und fich dann mundern, wenn es unter den Rofen Dornen giebt, wenn die Gebilde umber ihnen nicht fo ante worten, wie fie es mit ihrem traumenden Sinne vermus thet hatten! - Wer fann es mit diefen Marren aus. halten?

Man gebe mir den abgefeintesten Schurken, den Menschen, der in einem Athem zehn Lugen sagt, den Eiteln, der hoch von seinem eigenen Werthe aufgeblasen ist, den rohen, ungebildeten Menschen, dem die gemeinste Lebensart fehlt, und ich will mit allen fertig werden, nur nicht mit dem, der allenthalben die reine Bruder-liebe erwartet, der mit den Menschen, wie mit Blumen oder Nachtigallen, umgehen will.

Rach einem Jahre.

Mein Sohn Eduard fangt an, mir in einem hohen Grade zu mißfallen. Er wird altklug, che er noch Berstand genug hat, um listig zu sein. Solche fruhrreife Tugend ist gewöhnlich nichte, als ein Gefühl des

Unvermögens, eine Empfindsamfeit, die spaterhin gur völligen Schwachheit wird.

Emilie ist halb das Bild ihrer Mutter, und halb eine Ropie nach ihrem Bruder. Ich hoffe, beide werden noch richtigere Ideen über das Leben gewinnen. Stolz darf man nicht auf sich sein, denn das erzeugt eine Menge empfindsamer Thorheiten, aber man muß sich schafen, um sich nicht unter die übrigen Menschen zu erniedrigen, um ihnen nicht dadurch unmittelbar Gelegenheit zu geben, daß sie Bortheile über uns gewinnen.

### Rach mehrern Jahren. 34

Mein Sohn wird mit jedem Tage ein größerer Thor und er läßt es mich sogar merken, daß er mich und meine Grundsäße nicht achtet. Er schließt sich mit Innigkeit an jedes übertriebene und unnatürliche Gefühl. Es schmerzt ihn nicht, daß er sich dadurch von meinem Herzen entfernt, denn er ist unter Luftgestalten einheimisch.

Die Erfahrungen, die mir aus dem Gewühle der Welt hieher gefolgt sind, haben mich nun völlig berushigt. Ich habe es deutich erfahren, in wie hohem Grade die Menschen verächtlich sind. Alle meine jugendslichen Bermuthungen haben sich erfüllt, und es war heilsam, daß ich so ausgerüstet unter die boshafte Schaar trat. Argwohn ist die Wünschelruthe, die allenthalben richtig zeigt, man irrt sich in keinem Menschen, wenn man gegen jeden mißtrauisch ist, denn selbst die Einfälztigsten haben Minuten der Erleuchtung, in denen sie uns Schaden zusügen.

Wenn man mit Leuten umgeht, die aus Unwiffen: heit, oder weil fie felbst feinen Grund davon anzugeben

wiffen, rechtschaffen find, fo muß man ihre Tugend nie auf die Probe stellen, wenn sie uns dadurch nuglich bleis ben follen; benn in bem Augenblicke, in welchem fie darüber nachdenken, werden sie verwandelt, und wenn sie auch ihre Ehrlichkeit noch aus bem gegenwärtigen Bedrange bringen, fo kann man sich im nachstfolgenden zweifelhaften Falle niemals auf sie verlassen. viel ist aber die Ehrlichkeit werth, wenn sie nur barin besteht, daß der Mensch gar nicht weiß, daß man ihm diefen Borgug beilegt? Gelbst der Pobel hat diefe Arme seligkeit der Engend bemerkt und ein Sprichwort darüber gemacht, daß der ein Dieb bleibt, der nur einmal ge: ftoblen hat. - Scheint es nicht, ale wenn es vollig etwas Physisches ware, was wir im Menschen immer jum Geistigen erheben wollen, daß fich die Erscheinung durch eine einzige Ummalzung in einem einzigen Momente perlieren fann?

3ch bin darum nur wenig hintergangen, weil ich den Betrug immer als moglich voraussette.

Ich fuhle mich sehr matt, und meine Gedanken wers den schwach und unstät. Dies unnüße Buch ist mit mir alt geworden, ce läuft zu Ende, so wie vielleicht mein Leben. Alles hat für mich heut dunkte und melankolis sche Umrisse; Lovell ist vor einem Monate gestorben und ich bin nicht viel älter, als er.

Ich habe nur schlecht geschlafen, und ihn bleich und abgefallen beständig in meinen abgerissenen Traumen gesehn. Sein Andenken verfolgt mich noch nach seinem Tode und mattet meine Krafte ab.

Ich bin wieder gefund gewesen und bachte, es wurde nun Jahre lang so bleiben, und doch bin ich von neuem frank geworden. Gine seltsame Behmuthigkeit hat mich ergriffen. Der Mensch hangt mit allen seinen Empfindungen bloß von seinem Korper ab.

Sollte ich Dir boch vielleicht unrecht gethan haben, alter Lovell? — Warum richtet sich mein Gedanke so unaufhörlich nach Dir hin, wie die Magnetnadel nach Norden? — Ich habe Dir vergeben, vergieb Du mir auch, nufre Spiele und Kampfe sind jest geendigt.

Ich fuhle mich freundlicher nach meinem Sohne und nach allen Menschen hingezogen. — Wer weiß, in wels chem gesundern Thelle meines Körpers meine vorige Ems psindung lag, wer weiß, aus welchem umgeanderten meine jegige entspringt.

Das Leben und alles darin ift nichts, alles ift vers achtlich, und selbst, daß man die Berachtlichkeit bemerkt — —

8.

# William Lovell an Rofa.

Paris.

Ich bin nun wieder in Paris, das zuerst die Buhne meiner Jerthumer war.

Ob Amalie noch lebt, und wie sie leben mag! — VII. Band.

Mir tommt alles frisch und neu in die Erinnerung, was ich ehemals fur sie empfand.

Die Blainville ist mit einem Chevalier de Balois von hier fortgegangen, der sich nach einigen Erzählungen in England erschossen hat. Was aus ihr geworden ist, weiß man nicht.

In wenigen Tagen reise ich von hier ab. — Alle Strafen und alle Gesellschaften sind mir zuwider.

Ich wunsche und furchte das englische Ufer. — Doch kalt und phlegmatisch dehnt sich die Zeit weiter und kummert sich nicht um unser geangstigtes, pochendes Herz, — es muß doch endlich alles und selbst das Leben vorüber sein.

9.

# Willy an seinen Bruder Thomas.

Renfea.

Lieber Bruder, ich schreibe Dir heute einen Brief und in wenigen Tagen mache ich mich auf, um zu Dir zu kommen; denn ich habe keine Ruhe, ich habe keine Raft, es treibt mich weg und ruft mir in die Ohren, daß ich Dich vor meinem Tode noch einmal sehen soll, daß ich unter Deinen Augen sterben soll.

Schon seit einigen Tagen ist mir so gar heimlich und einsam zu Muthe, die Fahne des Kirchthurms knarrt so betrübt, und wenn ich am Abend am Fenster stehe, ist es, als wenn ich auf dem Kirchhofe schwarze Mansner stehen sehe, die mit den Fingern nach mir hinweissen. Ich habe im Stillen geweint und gebetet, und bin

mir dabei hier so verlassen vorgekommen, und so auch alle Menschen um mich her, sie waren mir alle fremd. — Der Tod treibt sich hier im Hause herum; das ist nicht anders, lieber Bruder, und nach mir sucht er, das ist gewiß, und darum will ich fort von hier und zu Dir hin.

Sieh, ich habe so an Dein altes freundliches Gesicht gedacht und an Deine Art zu reden, und an alles, was Du an Dir hast und was mir immer so gefällt und das Dein Name Thomas so recht ausdrückt und bezschreibt. Und da hab' ich geweint und mir die weite Reise von neuem vorgenommen. Diese Nacht ist es aber erst recht gewiß geworden.

Sieh, mir traumte, ale ftunde ich in einer muften. schwarzen Gegend, rund mit Bergen eingefaßt. oben von den Bergen gudte ein Ropf heruber, und das war mein herr Lovell, ich kannte gleich das alte, blaffe Da fing ich vor Freude laut an zu schreien. Gesicht. und ich glaubte, mir hatte nur immer getraumt, daß er gestorben sei, und jest fame es nun heraus, daß es nur eine Ginbildung von mir mare. Er fagte gang freundlich: Guten Tag, lieber Billy! - 3ch wollte gleich munter die Berge hinaufflettern und ich nahm mir vor. mich nicht zu schämen, sondern ihm dreift um den Sals au fallen. Er mußte es merfen, denn er fagte: Bleib nur, Willy, wir fehn uns bald. Und in demfelben Augenblicke wurde fein Geficht ganz jammerlich, noch ein: gefallener und beinahe wie ein Todtenkopf. 3ch fing an zu weinen, als ich das fah, und ftreckte die Urme nach ihm aus, aber er schuttelte stillschweigend mit dem Ropfe, und es war nun, als wurd' er ordentlich recht mit Gewalt heruntergezogen. Da fonnt' iche nicht laffen, fondern ich wollte nachsehn, mas aus ihm gewor: den mare; ich fing an ju laufen, um die Berge hinauf: zuklettern; aber sieh, da liefen fie vor mir meg, und ich wurde ungeduldig und rannte immer fchneller, und die Berge fuhren meg vor mir, geschwinder wie das beste Pferd im Wettrennen. Jest ftanden fie gang-weit meg, fo daß fie nur noch fo groß aussahen, wie Rinderkopfe, das war mir bedenklich; ich kehrte mich um, und hinter mir waren die übrigen Berge eben fo weit meggelaufen. Es war alles um mich her fo weit, eben und schwarz, wie die See. - Da fam mir ein großer Schwindel in den Ropf, und ein schreckliches Grausen auf den ganzen Rorper, denn ich merkte nun, daß ich den herrn Lovell als einen Beift gefehen hatte. Es war mir immer, als wollte ein schwarzes Ungeheuer aus dem himmel herun: terschießen, um mich zu verschlingen, oder als wenn der himmel selber brechen wollte. 3ch vergaß alles Borber: gehende beinahe und fürchtete mich doch noch immer fort; meine gange unsterbliche Seele frummte fich in mir zusammen und ich rief den allmachtigen Gott um Hulfe an.

Da wacht' ich mitten in der dunkeln Nacht mude und ermattet auf, und es war mir noch immer, als ftunde ich noch in der schwarzen Bufte. —

Siehst Du, Bruder, der verstorbene herr hat mich gerufen, ich muß kommen und nun will ich nur noch von Dir Abschied nehmen. Es ist ja so nur noch so wenige Zeit übrig, in der wir uns lieben und gut sein können, wir wollen also das wenige noch mitnehmen.

Gott segne meinen herrn Billiam, ich munschte, ich konnte auch von dem noch Abschied nehmen, und daß

er mir noch zur volligen Verfohnung die Sand druckte, daß ich doch gang ale ein guter Freund von ihm zu seinem Herrn Vater in den himmel ankommen konnte und einen Gruß von ihm bestellen.

Wie gesagt, in etlichen Tagen bin ich bei Dir, und wenn Du mich auch wieder fur etwas narrisch haltst, lieber Bruder, so mache mir doch ein freundliches Gesicht, wenn ich komme.

# Uchtes Buch.

1 7 9 5.

1,

## William Lovell an Rosa.

Dover.

Es ist nicht anders, ich stehe wirklich hier, und sehe nach den weißen, schroffen Klippen hinauf. Ich bin endlich wieder zurückgekommen, und alles Vorige liegt hinter mir; es ist nicht anders, und konnte vielleicht nicht anders werden.

Ich danke dem Andrea unaufhörlich, daß ich jest in den widerwärtigsten Situationen mit einer großen Kälte in das Leben sehen kann, Die Berächtlichkeit der Welt liegt in ihrer größten Betrübniß vor mir; ich stoße sie nur um so geringschägender von mir, je wunderbarer ich mir selbst erscheine. Durch meine Ahndungen und seltsamen Gefühle, hat er mich vom Dasein einer fremden Geisterwelt überzeugt, ich habe eigenmächtig meinen Zweiseln ein Ziel gesetzt, und ich freue mich jest innig, daß ich auf irgend eine Art mit unbegreislichen Wesen zusammenhänge, und künftig mit ihnen in eine noch vertrantere Bekanntschaft treten werde. Unaufhörlich begleitet mich diese Ueberzeugung, und alle Gegenstände umher erscheinen mir nur als leere Formen, als wesen

lose Dinge. Ich errege oft jene geheimen unbegreiflichen Gefühle in mir, in der Nacht, oder in der Einsamteit, jene seltsamen schauernden Ahndungen, die und unwidersstehlich wunderbaren Mächten entgegen drangen.

Alle betrübten Stunden, die ich hier in England ersteben werde, stehen gleichsam noch hinter den Coulissen und warten nur auf ihr Stichwort, um schnell hervorzutreten, ich muß in meiner Rolle fortsahren, und vor keinem ploblichen Auftritt erschrecken.

Der nördliche himmel hier, mit seinen großen und tiefhängenden Wolken, macht einen seltsamen Eindruck auf mich, nachdem ich mich in so langer Zeit in Italien verwöhnt habe. Die Umrisse der Berge und Balder bilden sich so hart und widrig in dieser rauhen Luft, ich fühle schon jest ein heimweh nach Italiens lauem himsel, nach Ihnen und Andrea und meinen übrigen Freunden.

#### 2.

## Eduard Burton an Mortimer.

Bondin.

Wir haben nun endlich unser gewöhnliches Leben wies der angefangen, nachdem wir von ihrem schönen Landssiße zurückgekehrt sind, und die Zeit fließt uns eben und ohne widrige Abschnitte vorüber. Biele Menschen irren darinnen sehr, wenn sie streben, recht viele frohe und glänzende Spochen in ihren Lebenslauf zu bringen, denn jede dieser Epochen zieht mehrere Tage nach sich, die durch ihre Nüchternheit unsere Seele leer und meslankolisch machen; je einförmiger und ruhiger die Zeit

vorübersließt, um so mehr genießt man seines Lebens. Bir beide, lieber Freund, haben uns in diesen Genuß eingelernt, und ich hasse jest das Planmachen, wodurch man immer in einer fernen Zukunft lebt, unsinnigerweise die Gegenwart verschleudert, und sich im Leben gleichsam übereitt, um nur desto früher zu jenem Ziele zu kommen, das man sich aufgesteckt hat.

Geftern fam ber alte Willy matt und athemlos bier an, um feinen Bruder Thomas gu befuchen. Er war die lesten Deilen, fo alt er auch ift, ju guß gelaus fen, um feinen Bruder nur defto fruber ju feben. alte Mann hat fich eingebildet, er muffe jest fterben, und darum will er noch vorher von Thomas Abschied Die Ermudung, fo wie fein Aberglaube baben es wirklich dahin gebracht, daß er frank geworden Er hat mich innig burch feine Liebe gegen feinen Bruder gerührt, den feine eingebildete Rlugheit hindert, Diefelbe Liebe gurud ju geben. Willy fpricht viel vom Lovell, und mit einer außerordentlichen Inbrunft; mir ftanden die Thranen in den Mugen, als ich ihm guborte. Deine gange Seele ftreckt fich in mir aus, fo oft ich diesen Namen nennen bore, es ist jedesmal, als wollte man mir einen Vorwurf damit machen, weil er nicht mehr mein Freund ift. - Und fonnt' ich anders ban: beln? - That ich nicht alles, um mir feine Liebe aufe. gubemahren ? - Aber er hat fein Berg verfpielt, und fann mich nicht mehr lieben. vista, it.

Leben Sie wohl, und erfeten Sie mir burch Ihre Freundschaft ben Berluft ber feinigen.

3.

# Thomas an ben herrn Fenton, Gartner in Renfea.

Bondin.

Sie werden es verzeihen, werthgeschäßter Herr und Rollege, wenn mein Bruder vielleicht einige Tage langer ausbleibt, als er sich anfangs vorgesest hatte, und Sie indessen die Aufsicht des ganzen Gutes beforgen mussen, denn er ist hier krank geworden, so daß er wohl sobald noch nicht wird zurückreisen können. Er ist ein klein wenig närrisch der alte Mann, und das werden Sie eben so gut wissen als ich. Alte Leuts haben, wie man zu sagen pflegt, ihre wunderlichen Launen, und mein Bruder hat sie gewissermaßen im vollsten Grade.

Er hat mir viel von ihrem Garten ergahlt, und es thut mir recht sehr leid, daß Sie mit dem wilden Werke so viele Muhwaltung vorzunehmen haben. Ich habe jest Gottlob! einen Gonner an meinem Herrn, der die Kunst schäft und viel an die Vortrefflichkeit des Garztens wendet. Ein solcher Gonner sehlt Ihnen freilich, und doch ist er gewissermaßen unentbehrlich, um etwas Großes zu Stande zu bringen, denn ohne Geld, und ohne die nothigen Arbeiten läßt sich in dieser Welt nur wenig ausrichten.

Mein Bruder glaubt, daß er hier wird sterben mußfen, denn er ift noch so sehr von der alten Wett, und wenn ihm etwas traumt, so glaubt er auch immer, daß es eintreffen mnß, was denn die vernanftigen Leute mit Recht einen Aberglauben nennen tonnen, denn er weiß wirklich nicht viel von einer bessern Auftlarung,

wie man ju sagen pflegt. — Ich denke aber wohl, daß er in einigen Tagen sowohl gesunder, als auch vernünftiger werden wird. Gott gebe seinen Segen dazu, damit er bald wieder an seine Geschäfte gehen könne!

Berzeihen Sie übrigens, werthgeschätzter herr und Rollege, daß ich mir die Freiheit genommen habe, Ihnen mit meinem schlechten Briefe beschwerlich zu fallen; da aber mein Bruder noch bis dato die Feder nicht führen kann, so habe ich solches für meine Pflicht gehalten. — Ich wunsche eine fortdauernde Gesundheit und langes Leben, und nenne mich

· Ihr

werthschäßender Freund Thomas, Gartner in Bondly.

4.

### William Lovell an Rofa.

gondon.

Ich treibe mich jest wie ein abgerissener Zweig in den Fluthen und Wirbeln des muhlenden Lebens auf und ab. Ohne Ruhe bin ich bald hier, bald dort, bald in einem gemeinen Wirthehause, unter den niedrigsten, aber originellsten Menschen, bald in einer Gesellschaft von Spielern, bald auf den dffentlichen Spaziergangen, bald in den vollgedrängten Theatern.

In manchen Stunden verlier' ich mich selber. Sas gen Sie mir, Rosa, ob meine innere Ahndungen Recht haben. Wein Bater, Pietro und Rosaline ftarben durch mich, Amalie ist durch mich vielleicht unglücklich geworzden; wer weiß, wie manches Auge meinetwegen naß ist, von dem ich nichts weiß, und dem ich mittelbar und ungekannt Schmerzen übersendet habe. — Ich kann manchmal alles vergessen, was ich vormals darüber dachte, und eine heiße Röthe breitet sich dann von hinnen herzans über meine Wangen. — Und doch, — wie wenig sind alle diese Menschen werth! Wen unter ihnen kann man bedauern? Von wem sollen wir uns in unserm Wege zurückhalten lassen? — Ich richte mich durch jene hohe Ahndungen und wunderbaren Gefühle wieder auf, deren die übrigen Menschen entbehren mussen.

So wenige Menschen mich hier auch kennen, so hute ich mich doch sehr, erkannt zu werden. Neulich sprach ich einen Bekannten des jungen Balois, der mit der Blainville hierher gereist war; dieser Balois hat sich ersicht zu geben.

Manche Straßen hier reden mich mit einer wundersbaren Sprache an, vorzüglich die, in denen Amalie wohnt. Ich bin schon mehrmals ihrem Hause vorüberz gegangen; aber weder am Fenster noch auf irgend einer Promenade habe ich sie gesehen. Auch noch keine Nachzrichten habe ich von ihr erhalten können, aber sie muß hier in London sein. — Gestern war ich im Theater. Es wurde Macbeth gegeben, und ich war mit einer ächten Jugendempfindung in die Darstellung vertieft. Im letzen Akte zog ein Gesicht in einer Loge meine ganze Ausmerksamkeit auf sich, denn es glich Amalien vollkommen. Ich vergaß das Stück, und suchte mir nur die Erinnerung ihrer recht gegenwärtig zu machen, um sie mit diesem Bilde zu vergleichen.

Ich war noch immer verwirrt und in tiefen Gedan, ten, als das Stuck schon geschlossen war. Ich drängte mich mit den andern hinaus, und erwartete an der Treppe die Herunterkommenden. Wiele Gesichter liesen durcheinander, und meine Augen wurden mude sie zu bemerken, um dasjenige, was ich erwartete, herauszusin; den. Endlich erschien die Dame, die ich für Amalien hielt, und in einem Augenblicke schoß mir die Ueberzeu; gung durch den Kopf, daß sie es auch wirklich sei. — Und bei Gott sie war es! — Hundert Menschen liesen mir vor und wieder zurück, es war mir unmöglich, nächer zu kommen. Man stieß und drängte mich, und ich stieß und drängte ebenfalls, und die Gestalt war verschwunden. Meine Augen fanden sie nachher nicht wieder.

Es muß Amalia gewesen sein, es ist nicht anders möglich. Ihre Schleppe und der Saum ihres Kleides war mir in dem Momente heilig, als ich ihm nachzu; folgen strebte. Ich haßte die Menschen recht innig, die mich durch ihr wildes widriges Gedränge hinderten, ihr zu folgen.

5.

## William Lovell an Rosa.

Bondly.

So bin ich denn endlich wieder hier, hier, wo der Fruhling meines Lebens zu bluhen anfing. Jede hecke und jeder Teich erinnert mich an meine damaligen Empfindungen.

Hier war's, wo Melodieen aus jedem Baumwipfel sumseten; hier hing der Morgen-Himmel voll goldener Hoffnungen; jeder Lon in der Natur klang mir Gessang, und ich ging unter einem ewigen lautrauschenden Koncerte. — Und was ist nun aus allem dem geworsden? — Und was war es auch, das ich hoffte? — Jugendlich und unbesonnen kannt' ich mich selbst nicht, und wußte nicht, was ich von mir und der Welt verslangte.

Ich saß wieder in demselben Zimmer des Wirthshausses, in dem ich damals einen traurigen Brief an Eduard Burton schrieb, wohl gar, wenn ich nicht irre, Berse machte. Es ist eine niedrige unangenehme Stube, und mir wurde jest kein poetischer Gedanke dort einfallen. Die Gegend umher, die mir im Mondschein damals so romantisch vorkam, ist nichts als ein weiter gruner Heisdeplaß, mit einigen Baumen, in der Ferne sieht man Wald.

Auch die Stelle im Balbe habe ich wieder gefannt, auf der ich damals von Amalien Abschied nahm, als sie von Bondly nach London reiste. Alle diese Plaze sind stumm geworden, ich sinde sie widerwärtig und armselig, da sie mir damals so theuer, so überaus theuer waren. Manchmal ist es, als liefe noch durch die Gebusche fäusselnd eine der lieblichen Erinnerungen, aber sie können nicht zu mir, sie treten schen vor mir zurück.

Berkleidet bin ich schon einigemal im Garten hier in Bondly auf: und abgegangen. Hier hatten alle Empsindungen, alle Erinnerungen in den grunen Lauben, auf den schonen Rasenstellen, unter den dichten Zweigen der Alleen geschlafen; sie wachten auf, als mein Fuß den Garten betrat, und kamen mir alle sturmend

entgegen. Alle haben mich begrüßt, und jeder Baum scheint mich zu fragen: wo ich so lange geblieben sci? Uch Rosa! die Thranen stiegen mir in die Augen, und ich konnte keine Antwort geben.

Ach! ich bin ein Traumer, — ich mochte sagen: Die leblose Natur hat inniger an mir gehangen, als je die Menschen. —

Lange stand ich vor der Linde still, in der ich meinen und Amaliens Namen eingrub. Nur wenig haben sich die Züge durch den Wachsthum des Baumes verändert.
— Wie vieles nahm ich mir damals vor, als ich diese Züge langsam und bedächtlich dem Baume einschnitt!

Bieles im Garten ist geandert, und seit dem Tode des alten Burton mit mehrerem Geschmacke angelegt. — Aber alle Beränderungen hier haben mir wehe gethan. Ich wollte manche der alten Anlangen besuchen, und fand eine neuere, bessere. Der Gartner ist ein Bruder von meinem Willy.

Willy selbst ist hier zum Besuche, und ich erschrat, als ich ihm gestern plöglich begegnete, aber er hat mich nicht erkannt.

Ich habe mich nach allen Sachen genau erfundiget, und darauf einen Plan gegrundet, um in das haus zu kommen. Daß ich nicht erkannt werde, dafür will ich schon forgen, und diese Schwierigkeit ist im Grunde die unbedeutendste.

Wie schwach ist der Mensch! — Seit wie lange glaubte ich nun schon, über alle diese Eindrücke erhaben ju sein, und doch haben sie mich nun mit neuer Gewalt angefallen, und dann lach' ich wieder über mich, und sinde mich selbst kindisch.

6.

## Mortimer an Eduard Burton.

Roger : place.

Ich schicke Ihnen hier das Manustript Ihres Baters zurück, das ich mit großer Ausmerksamkeit gelesen habe. Wie viele Wege giebt es in unserm Verstande, die den Menschen so leicht auf eine falsche Bahn bringen konnen! Die Sucht über uns selbst zu grübeln, liegt in uns, und doch lernen wir beim ausmerksamsten Studium nichts, und alles Einsache und Gute verliert sich aus uns bei diesen Betrachtungen. Der Mensch gewöhnt sich das bei gar zu leicht, sich nur als ein spekulirendes Wesen anzusehen, und mit eben den Augen die übrigen Geschöpfe zu betrachten. — Ich sage Ihnen für Ihr Zutrauen vielen Dank; solche Aussähe sind Wegweiser und Leuchtthürme für andere Menschen.

In mir ist wieder die Sucht aufgewacht, eine kleine Reise zu machen, und wenn ich durch nichts gehindert werde, will ich auch diese Neigung nachstens befriedigen. Dann besuche ich zugleich Sie und ihre liebenswurdige Schwester. — Amalia ist auf ein paar Tage in der Stadt gewesen, um ihre Eltern und ihren fleißigen Bruder zu besuchen. — In einigen Monaten hoffe ich Bater zu sein, und ich bin neugierig, wie mich diese neue Wurde kleiden wird.

7.

## Emilie Burton an Amalie.

Bondin.

Liebe Freundin, ich fühle mich zum Schreibtische ordentztich mit Gewalt hingezogen, um mich mit Ihnen zu unterhalten. Sie haben so oft Ihren Kummer in Briezfen gegen mich ausgeschüttet, und ich denke eben darüber nach, ob jest vielleicht an mich die Reihe ist. Ich habe oft von Rührung reden horen und selbst gesprochen, aber bis jest ist es nur ein Wort für mich gewesen, dessentliche Bedeutung ich erst heute habe kennen lernen.

Schon seit einigen Tagen halt sich ein kranker armer Mensch in unserm Hause auf, dem mein Bruder aus Mitleid ein kleines Zimmer hat einraumen lassen, weil der Gartuer für ihn bat. Die Bedienten haben ihn bis jeht verpslegt, und wir bekamen ihn kast gar nicht zu sehn, denn er hielt sich immer außerordentlich still und eingezogen, und jedermann im Hause glaubte, daß seine Krankheit vorzüglich in einer tiesen Melankolie bestehe.

Mein Bruder war gestern ausgeritten und ich sak allein im Garten. Sie kennen die Laube, in der ich am liebsten bin, wo man nur den einen schmalen Gang hinz unter sehn kann und allenthalben von dichten hecken eingeschlossen ist. Ich las und arbeitete, und bemerkte nach einiger Zeit den Kranken, der tiefsinnig im Gange auf z und abging, bald mit verschränkten Armen stille stand und den Bliek starr auf den Boden heftete, bald Blumen abris und sie mit seinen Thränen benetzte. Ich war auf alle seine Bewegungen ausmerksam, denn aus

jeder schien ein tiefer Rummer ju sprechen. Ich weiß selbst nicht, auf welche wunderbare Weise mein herz in mir bewegt ward, es war mir ganz wie bei einer guten Tragodie zu Muthe, wo ein unbefannter Elender unfre ganze Theilnahme an sich reißt.

Ich fonnte es nicht unterlassen, ich mußte ausstehn und ihm naher treten. Er schien bewegt und erschreckt, als er mich erbliekte, er wußte nicht, ob er gehen sollte, oder bleiben. Ich redete ihn freundlich an, um ihn über seinen Rummer zu trosten. Er antwortete und jedes Wort war ein tiefes Gefühl seines Unglücks, mit jeder Antwort ward meine Rührung größer und ich fonnte am Ende meine Thranen nicht verbergen.

Bas ift es doch, was unfer Berg oft fo gewaltsam jusammenzicht? Wer kann jene Gefühle beschreiben, die wir Ruhrung nennen, und wer kann ihre Entstehung begreifen? - Wenn das Mitleid in unfer Berg eintritt, o Freundin, dann breitet es fich gewaltsam wie mit Engelschwingen barin aus, daß unser armes irdis iches Berg ergittert und fich gu flein fur ben gottlichen Fremdling fuhlt, bann mochten wir in diefem iconen Mugenblicke fterben, weil wir empfinden, daß unfer poriges leben falt und durr dagegen mar, weil wir es wiffen, daß die Bufunft nach diefem ichonen Augenblicke nur leer und nuchtern fein wird: wir mochten gang in wolluftigen Thranen zerfließen, wir fonnen uns nicht darüber gufrieden geben, daß wir nach biefer Geligfeit noch leben follen. Das Berg begehrt zu brechen, und die Scele den Flug aufwarts ju nehmen, - nein, ich tann teine Borte fur diefe Gefühle finden, ob mir gleich auch jest die Augen voll von großen Thranen find. - Rann es benn wirklich Menfchen geben, die nie

das Mitleid empfunden haben, die nie Theanen vergoffen? — O benen sei es erlaubt, die Unsterblichkeit ihrer Seele zu bezweifeln, ihnen sei es vergonnt, die Menschen zu hassen, denn sie mussen es nicht begreifen können, warum man sie liebt. —

Ich kann nicht dafür, liebe Freundin, daß ich hier deklamirt habe, denn meine ganze Seele hat sich in mir aufgethan. Sie kennen ja auch diese zarten Regungen des Herzens, Sie werden mich verstehen, und mich keine Schwärmerin nennen. Mit Mannern kann man über: haupt nicht so sprechen, sie sind viel zu sehr in die Geschäfte des Lebens verwickelt, um ihre Gefühle rein und hell in ihrem Busen zu behalten, sie handeln und denzken und eben dadurch wird alles übrige in ihnen verzunkelt. Nur der Mann, von dem ich Ihnen erzählen wollte, nur er, vielleicht unter seinem Geschlechte der Einzige, ist fähig mich ganz zu verstehn, aber er kommt aus der Schule des Unglücks und der Leiden, die dem Herzzen die verlorne Menschlichkeit wiedergeben.

Zeigen Sie Niemanden diesen Brief, liebste Freun; din, denn er ist nur für Sie allein geschrieben, jedes andre Auge wurde ihn entweihen und nur über meine Schwachheit spotten. So wenige Menschen verstehen es, frohlich zu sein, und noch weit wenigere zu trauern, der Schmerz redet sie in einer himmlischen Sprache an und sie konnen nur mit ihren unbeholsenen, irdischen Tonen antworten. Wer sich freuen oder wer weinen will, ziehe sich ja zu Blumen und zu Bäumen zurück.

Der Unbekannte redete sehr herzlich und bald schien mir seine Sprache so bekannt. Es kamen munderbare Erinnerungen in meine Seele; ich betrachtete ihn ge-

nauer, und auch seine Gesichtszüge schienen mir nun nicht mehr fremd. — O Amalie, welche Empsindung ergriff mich, als ich in dem armen Berstoßenen, in dem franken Bettler einen alten, wohlbekannten Feund von mir entdeckte, — und wie er sich mir nun selbst zu erkennen gab und viel von den Menschen und ihrer Grausamkeit sprach, — wie Thränengusse aus seinen Augen stürzten und er zu meinen Füßen sank und um Bergebung siehte, — o Frenndin, ich wußte nicht, ob ich lebte, oder todt sei, — ob ich mich nicht ploßelich im Lande der wunderbarsken Träume befände, — ach, ich kann immer noch nicht zu mir selber kommen.

Seinen Namen darf ich Ihnen noch nicht nennen, so wie er auch unserm ganzen hause ein Geheimniß ist, aber bald, bald will ich Ihnen alles auslösen, und Sie werden eben so sehr erstaunen. — Alle Gegenstände stimmern mir seit diesem Augenblicke vor den Augen, ich kann nichts recht fest angreisen, und mein Gemuth ist zu den seltsamsten Borfällen und Berwandlungen vorbereitet. Meine Augen wollen unaufhörlich weinen und jeder freundlich lachende Mund rührt mich innig: eine große Behmuth hat mir alle Gegenstände der Welt in die Ferne gerückt und der Schreck beim Erkennen zitztert immer noch in mir fort.

Bunderhar gehn die Schicksale und Leiden der Welt und noch nie ist mir dieser fürchterliche Gang so deutlich vor die Augen getreten. Ich habe noch wenig gelitten, und ich mochte nun fürchten, daß ich noch viel zu leiden habe.

Sehn Sie, liebe Amalia, so melankolisch hat jener Ungluckliche Ihre Freundin gemacht; der ganze Brief

ist ein Beweis von der Spannung meiner Phantasie. — Leben Sie recht wohl und glucklich.

8.

#### Karl Wilmont an Mortimer.

London.

Ich habe doch hier, bei aller meiner Philosophie manche ungeduldige Stunde, und ich glaube, ich habe so gut wie jeder andre Verliebte ein Necht dazu.

In den ersten Tagen kam es mir so außerordentlich leicht vor, von Emilien entfernt zu sein, daß ich wohl gar im Stillen munschte, man mochte mir eine schwerrere Probe auslegen. Es ging mir grade wie dem Kranken, der eine gefährliche Krisse überstanden hat, sich in den ersten Tagen nach dieser schon für genesen halt, und sich nicht genug darüber wundern kann, wie ihn die übrigen Menschen noch bedauern: aber bald fühlt er die Krankheit und Mattigkeit in allen seinen Gliedern von neuem, er wird von neuem ungeduldig und vergist die schmerzhaften Tage gänzlich, die jest hinter ihm liegen. Du wirst mir wenigstens zugeben, daß der Mensch immer bei dieser kuriosen Einrichtung seiner Natur die herrlichsten Ursachen hat, unzufrieden zu sein.

Wie unermeglich lang kommt mir jest oft bei meis nen Arbeiten ein Bogen vor, den ich vollschreiben soll, da er mir in den ersten Tagen nur wie ein Spaziers gang war. Alle dummen und klugen Streiche laufen in der Welt doch wahrhaftig auf eins hinaus. Du nennst ce nun selbst einen vernünftigen Plan, daß ich beim Minister angestellt bin, und wie wenig hab' ich daran gedacht, als ich mich anstellen ließ? Warlich, ich ließ mich eben mit der phlegmatischen Unbefangenheit zu ihm schleppen, als ware die Reise nach einem Wein-hause gegangen; meine allerdummsten Streiche haben mir weit mehr Kopfbrechens gekostet. Ich glaube, ich könnte der edelste und tugendhafteste Mann von der Welt werden, ohne daß ich ein Wörtchen davon wüßte. Liezber Mortimer, wenn das irgend einmal der Fall sein sollte, so mache mich doch um des himmels willen aufz merksam darauf, damit ich nicht so in meiner Dummzheit hin außerordentlich edel bin und selbst gar keine Freude daran habe.

Du bist mir zum erstenmale in Deinem Leben mit Deinem neulichen, fo überaus ernsthaften Briefe ein me: nig narrisch vorgekommen. Seit Du ein Chemann bift. führst Du einen gewissen altklugen Son und ubst Dich mir zum funftigen Erzicher Deiner Rinder. bist bei weitem nicht mehr so launigt als chedem, ich wette, daß Du jest nie einen Perioden anfangft, ohne zu wissen, wie Du ihn endigen willst; und doch gefiel mir eben das fonft fo fehr an Dir, daß Du felbst einen weisen Spruch zuweilen anhubst, ohne zu wissen, wie er schließen solle. Du verlierst vielleicht nach und nach das mahre Leben und wirst am Ende nur eine Ruine vom chemaligen Mortimer. Wenn ich Dich denn besuche und Du hinter Deinem Tische mit dem ernsthaften Gefichte sikest; so muß ich in Gedanken alle Deine ehema: ligen Bortrefflichkeiten in Dich hineinlegen, um nicht auf die Meinung zu gerathen, daß ich den leibhaftigen Grandifon vor mir febe.

Aber lag uns einmal ernsthaft fprechen. - Dein neulicher Brief fann Dir unmöglich gang Ernft gewesen fein, denn mas Du da von den Geschäften und der Clafticitat fagft, ift fo altfrantifch, fo philosophisch und fo unwahr, daß ich beinahe Luft hatte, Dir alle meine Geschäfte ju übertragen, damit Du es selber mit Banden griffest, wie sehr Du gelogen hast. Du hast in Deiner landlichen Rube aut fprechen, aber wenn Du nur die langweiligsten, unbedeutenoften Sachen mit einer Emfigfeit und Genauigfeit abschreiben mußteft, als wenn daran die Seligkeit von gehn Martirern binge, Du es nur felber fuhlteft, wie bei einer folchen Arbeit die Bande umber immer enger zusammenrucken, und das Herz angstlich flopft und Du nach dem letten Worte mit der fliegenden Feder hinrennst, als wenn bas haus einfallen wollte, ei, wie anders fpracheft Du! Dann holt man Athem, um ce von neuem durchzule: fen, und faum ift man eine halbe Stunde ausgegan. gen, fo findest Du ichon neue Stofe, die auf Deine Abfertigung warten. Wo da die Glasticitat herkommen foll, fann ich gar nicht einsehn. Die Gedanken im Ropfe werden immer bunner, und gehn am Ende gar aus; fatt daß ich fonft Stellen aus dem Triftram Chandy auswendig wußte, ube ich meine Memoire jest an den mancherlei Titulaturen.

Ich bin mir in manchen Stunden schon ungemein abgeschmackt vorgekommen, daß ich mir so viele edels muthige Bedenklichkeiten ausgedacht und Emilien nicht auf der Stelle geheirathet habe. Glück! ist das nicht das höchste Wort im Leben, unsre erste Pflicht, ein Wort, gegen das jede Delikatesse albern erscheint? Doch

ich bin einmal eingespannt, und so werde ich denn auch wohl aushalten muffen.

9.

# Emilie Burton an Amalie.

Bonbln.

Ich bin auf Ihre Antwort begierig, da Ihr herz mit dem meinigen immer sympathisirt hat. Ach liebe Freundin, ich kann Ihnen nicht alles so sagen, wie ich es gern mochte, ich spare dies Bertrauen noch fur eine andre Zeit auf.

Welch ein Mensch ist jener Unbekannte, von dem ich Ihnen neulich schried! Er ist ganz über das kleinliche Leben hinüber, in dem sich die gewöhnlichen Menschen so ängstlich abarbeiten. Sein Geist ist durch und durch geläutert und gereinigt und er gehört nicht mehr der Erde an. Ich kann es nicht unterlassen, ihn zu bewunzdern, so oft ich ihn sehe oder spreche, er hat eine andre als die gewöhnliche Menschensprache. Wenn ich an ihn denke, geht eine innige Nührung durch meine Brust, ich möchte beständig in seiner Gesellschaft sein, sein tieses Urtheil über das und über jenes hören, und ihm mit meinem Troste den Gram etwas aus seinem düstern Angesichte schmeicheln.

Niemand kennt ihn hier und Niemand weiß, daß ich ihn kenne, ich muß Ihnen seinen Namen auch noch verhehlen, weil es sein Wille so ist und weil er gegrun; dete Ursache dazu hat.

Es ift fo etwas Winnderbares um ihn her, daß man

sich in seiner Gegenwart wie in eine andre Welt entruckt fühlt. Alle, selbst die alltäglichsten Sachen, erhebt er zur höchsten Poesie, so daß er wie ein fremder Geist auf dieser Erde wandelt. Wenn ich dabei an sein Unzgläck denke, so kann ich nicht mude werden, von ihm zu sprechen; mich freut es, daß er mich seine Freundin nennt, da ihn kein Wesen auf dieser Erde weiter liebt. Denken Sie sich den schrecklichen Gedanken: ich bin das einzige Geschöpf, das sich für ihn interessitt!

Wozu find die Millionen Menschen auf dieser Erde, da so wenige nur Einen finden, der sie liebt! — Ach, sie kommt mir wust und entvolkert vor, sie ist nur eine große Masse, voller stummen Leichen, die in und auf ihr sind. Sind sich alle die Armseligen selber genug? Haben sie kein Bedürfniß nach Liebe und Mitempsinzdung? Sie sierben alle, ohne gelebt zu haben, sie sind Leichen, die sich bewegen, und denn auch diese Fähigkeit an die Natur abgeben und sich hinlegen und verwesen.

Nennen Sie mich nicht trubfinnig, liebe Amalie, benn es ist so: Der gange Lebenslauf des Unbekannten enthalt nur diese Wahrheit.

#### 10.

#### William Lovell an Emilie Burton.

Dier fig' ich nun, theureste Emilie, in meinem engen einsamen Zimmer und denke und traume nur Sie. Mein Fenster stößt auf den Gang, in welchem ich schon damals mit Amalien so oft an Ihrer Seite saß. Amatie, die mich vergessen, die mich niemals geliebt hat.

Ach, Ungludlicher! und Du darfft noch klagen? Hat sich ber hulbreichste Engel nicht Deiner mit einem himm; lischen Mitleid angenommen? Kannst Du von dieser irbischen Erde noch mehr Glud, noch eine höhere Wonne erwarten?

Ach, Emilie, immer, immer mocht' ich bei Ihnen sein und den sußen Ton Ihrer trostenden Stimme horen, immer den sanften Augen begegnen, die dem Berstoßesnen, dem Elenden so kostbare Thranen schenkten. Die ganze Welt verkennt und verläßt mich. Ihr harter Brusder hat mir seine Freundschaft aufgekundigt. — O, mag er sie zurücknehmen, wenn ich nur das Herz seiner göttlichen Schwester behalte. — Was kummern mich die Augen der übrigen Welt, wenn mich nur die Ihrigen bemerken und nicht zurnend auf mich blicken!

Gie fennen, Gie dulden und lieben den Menfchen, o das hab' ich daran erfahren, daß Gie mich nicht verftiegen, als ich die freche Erflarung magte, als ich Ihnen entdeckte, warum ich verkleidet diefes Saus betres Bas fann ich denn auch fur die heißen Em, pfindungen meines Bergens? Ift es ein Berbrechen, Sie ju lieben? - D ja, fo bin ich ein Berbrecher, verachten und haffen Gie mich und mit dem Ende diefes unertrags lich schweren Lebens ift meine Gunde abgebuft. - Aber nein, Gie haben mir verziehen, Gie haben mich meines Elendes mit ber Gutigfeit eines Engels erbarmt, Gie wollen mich gegen meine wilde Bergweiflung ichuben, Sie haben es mir jugefagt, - warum bin ich benn nicht froh und glucklich? - Beil ich immer noch an diesem Glude zweifle, weil ich in diesem Leben gelernt habe, daß uns alle hoffnungen hintergebn, weil ich es nur fur eine schuldlofe Berftellung halte, um mich auf einige Tage zu trosten. O Emilie! bebenken Sie, wie ich denn zu meinem gewöhnlichen Leben wieder erwas den werde!

Warum sollte aber nicht ein Unglücklicher in seinem durren Lebenslaufe, unter den unzähligen leeren Larven, die ihm begegnen, auch einmal einen Boten des himmels antreffen, der ihm von oben her Frieden verkündigt? Ach, mein ganzes verschlossenes, verwelktes herz wurde sich wieder wie eine Blume aufrichten, die ein warmer Frühlingsregen trifft. Ein schoner Regenbogen wurde den Horizont meines dunklen Daseins umarmen, und hoffnung, Liebe, Glück und Seligkeit wurde aus jedem Sterne der Nacht, wie aus einem goldnen Auge auf mich herniederblicken.

Wenn ich leben soll, so muffen Sie mir diese Hoffenung nicht nehmen; wenn ich lächeln soll, o so muffen Sie sie erfullen.

#### 11.

# Emilie Burton an William Lovell.

Ich halte es fur meine Pflicht, Sie zu beruhigen; — voch nein, das Wort ist zu kalt und angstlich. — Ich bin es meinem klopfenden Herzen schuldig: ich kann nicht anders, wenn ich auch wollte. Aber ich will nun so und nicht anders. — Können Sie einen größern Berweis sordern, als daß ich Ihnen schreibe, daß ich Ihre Scheimniß verschweige, daß ich gern und geheim mit Ihnen spreche? — Ach, könnten Sie alle die Thränen

schn, die ich Ihrentwillen vergieße, Sie wurden nicht langer zweifeln.

Und darf ich denn mehr thun? — Hab' ich nicht schon zu viel gethan? — O unglücklicher Lovell, Sie haben Ihre Emilie vielleicht mit unglücklich gemacht; Sie haben vielleicht den schwarzen Saamen in diesem friedlichen Hause ausgestreut — und dann, — was soll ich dann thun? Was soll ich dann sagen? —

O beruhigen Sie sich und lesen Sie nicht alle Worte zu ernsthaft und aufmerksam. — Mir ist, als wenn mein herz in mir springen wollte, ich kann kaum mehr Athem schöpfen. —

#### 12.

### William Lovell an Emilie Burton.

Und ich soll nicht seuszen und klagen? Nicht trauern und verzweiseln? — Mehr hat Emilie gethan als sie durste? — O dann wird es sie auch gereuen, dann, — o dreimal unglücklicher Lovell, — dann ist auch kein Herz auf der weiten Erde, das für dich schlüge! — Ach nein, denn das einzige, das übrig war, berent es, daß es gewagt hat, dich zu bemitleiden! —

#### 13.

### Emilie Burton an William Lovell.

Ich fürchtete Ihre Klagen und Ihren bethränten Blick, das war's, warum ich Sie heute gern vermeiden wollte. Gott! Und nun Ihr Gespräch im Garten! — O ich fühle noch das Erstarren in allen meinen Abern. — O Lovell, Sie haben mich heut viel dulden lassen, ich sagte es, Sie machen mich zur Gefährtin Ihres Unglücks.

#### 14.

### William Lovell an Emilie Burton.

O wurden Sie die Gefährtin meines Unglücks! Wie schnell wurde der arme Lovell der frohste und glücklichste unter den Menschen werden! — Aber nein, Sie haben sich ganz deutlich von mir zurückgezogen; — o warum hofft' ich denn auch noch auf Freuden? — Bin ich nicht langsam zum höchsten Elende gereift, und nun sollte sich plöglich alles umwandeln? — Nein, ich will fort, fort ohne Trost und Abschied, über Niemand soll mein Elend kommen; besser daß ich vergehe! —

O daß ich nie hieher gekommen ware! — Daß ich nie die lette Blume gefunden hatte, die ein höhnischer Fuß zertritt! — Leben Sie wohl! — Wohin soll ich mich wenden? — Wohin? — Der Tod wohnt in allen Weltgegenden, fur ein Grab ist die Erde noch allenthalz ben gut genug!

15.

# William Lovell an Rofa.

Bondin.

O Rosa! was, was find die Menschen? — Eduard besigt ganz ruhig meine Guter, ohne daß ihm sein zarztes Gewissen einen Borwurf darüber macht. Hat er sie doch in einem rechtmäßigen Prozesse gewonnen. — Um die se Menschen sollte man sich härmen? — Man sollte fürchten ihnen Unrecht zu thun? —

Doch ich wollte Ihnen meine Lage schildern, ich wollte Ihnen von Emilien erzählen.

Ich stellte mich als ein verarmter Kranker, der Gartner sprach von mir mit Burton, und dieser ließ mich
in das Schloß bringen, mir ein Zimmer anweisen, und
mich mit Essen und Trinken versorgen. Emilie kannte
ich schon etwas aus vorigen Zeiten, und ich beschloß mit
ihr einen Versuch zu machen. Ich konnte darauf rechnen, daß sie vorzüglich neugierig war, wer ich sein
möchte, ich suchte daher ihre Ausmerksamkeit noch mehr
auf mein stilles, melankolisches Wesen zu richten. Es
gelang mir. Ihr Bruder war an einem Tage abwesend,
und ich sehe sie allein nach dem Garten gehen und sich
in ihre Lieblingslaube sehen. Sie hat sich wirklich sehr
verschönert, seitdem ich sie nicht gesehen habe; ihr Wuchs
ist sehr grazios, und ihr Auge klug und sanft.

Sie hat einen gewissen Berstand, den sie besonders an sich schäft; sie hat viele Bucher gelesen, und mansches darüber gedacht, daher ist sie im Leben ihrer Sache immer sehr gewiß, sie meinet, daß es keine kritische Fälle gebe, in denen man zweifeln konne, wie man sich zu

betragen habe. Ich brauche Ihnen, Rosa, wohl nicht zu sagen, daß diese Geschöpfe grade am leichtesten zu gewinnen sind, daß sie selber jedem Plane entgegen laus sen, und eben durch ihre Weisheit einfältiger sind als die Dummeren.

Ich ging trubsinnig in dem Gange auf und ab, der an ihre Laube stieß, und sie bemerkte mich sehr bald. Sie konnte ihre Neugierde nicht unterdrücken, sondern stand auf und trat mir naher. Unser Gespräch nahm eine sehr schwermuthige Wendung, und ich sagte vieles über die Welt und über die Menschen, was ich wirklich so meinte: meine Rolle ward mir also dadurch um vieles leichter. Ich bemerkte, daß sie weinen mußte, und als sie auf die stärkste Art gerührt war, entdeckte ich ihr, wer ich sei.

Ich konnte auf ihrem Gesichte bemerken, daß die wunderbarften Empfindungen schnell in ihrem Innern wechselten. Sie war auf eine solche Ueberraschung, auf den Schmerz, der darin lag, nicht vorbereitet; um sie völlig zu verwirren, suchte ich sie daher noch einmal, und am kräftigsten zu überraschen.

Ich warf mich ploglich zu ihren Füßen nieder, und gestand ihr, daß zu dieser Verkleidung, zu meinem Aufzenthalt im Schlosse, mich allein eine heftige Liebe zu ihr vermocht habe; dieß solle mein letzter Versuch sein, ob es irgend ein menschliches Herz gebe, das sich meiner noch annehme, um mich mit dem Leben und dem Schickssale wieder auszusöhnen. Sie war schön, und wie in einem Schauspiele spielte ich meine Rolle, auf eine wunderbare Weise begeistert, fort; es gelang mir alles, was ich sagte, ich sprach mit Feuer und doch ohne Affektaztion. Sie stand unbeweglich vor mir, und wußte ims

mer noch nicht, wie sie alles in ihrem Ropfe reimen follte.

Saben Sie mich nicht gehört, schönste Emilie? rief ich aus.

Sie fuhr auf, und gab eine unverständliche Antswort; ich erhob mich, und seste meine Rlagen fort. Sie erweichte sich sehr für mich und mein Unglück traf ihr Herz. Ich flagte über Amalien und ihren Bruder, über die ganze Welt, die mich von sich gestoßen habe; ich nahm meine Zuflucht zu ihrem weichen und zärtlischen Herzen, und schwur, daß sie mich nicht verwerfen könne, sondern daß sie mitleidiger sein wurde als die übrige Welt.

Nie, Rosa, habe ich so gut gesprochen, und nie so tief empfunden. Es war als wenn sich mein ganzes Herz in mir cröffnete, und ich mußte über mich selbst erstaunen. Ach was ist Wahrheit und Ueberzeugung im Menschen! Ich war jest von allem überzeugt, was ich da sagte, ich war schwermuthig und in sie verliebt, ich hätte mich wirklich in diesem Augenblicke ermorden können. O! man rede mir doch künftig nicht von Menschen, die sich verstellen. Was ist die Aufrichtigkeit in uns?

Emiliens Ruhrung ward immer heftiger, und sie legte am Ende ihre hand in die meinige; sie hatte meinen Worten geglaubt, und ihr herz neigte sich mir unmiderstehlich entgegen. Sie sagte mir: daß Sie mich trösten wolle, wenn sie mich trosten könne, daß Sie mich gern für mein Unglück entschädigen wolle, wenn es in ihrer Gestalt stehe. Die ganze Scene schloß sich in der Manier, wie sie angefangen hatte.

Jest suchte ich sie nun immer mit den Augen: wenn es möglich war, sprach ich sie allein im Garten, da wir aber oft gehindert wurden, suchte ich ihr ein kleines Billet zuzuslecken. — Es ward beantwortet, wie ich gar nicht gehofft hatte; nun hatte ich die deutlichsten Proben ihrer Liebe. Das Briefschreiben ging fort, und meine Schwermuth machte, daß ich ihr nie weniger interessant erschien.

Gestern war sie ganz allein im Garten, ihr Bruder war ausgeritten, um jemand in der Nachbarschaft zu besuchen. Es war gegen Abend, und ich suchte sie auf. Wir gingen auf und ab, und unser Gespräch ward immer hisiger und verwickelter; wir kamen zur Laube zurück, der Mond schien, und wir sesten uns auf die Rasenbank nieder.

Sie war schr weich gestimmt, und ich bemerkte die Thranen deutlich, die heimlich aus ihren Augen tropfelzten; rasch umarmte ich sie, und kuste ihre Thranen weg, dann sielen meine Lippen auf ihren zarten Mund. Sie wuste nicht, was sie antworten sollte, sie war volzlig in meiner Gewalt, davon war ich innig überzeugt. Sie lehnte ihren Ropf an meine Schulter, und sing laut an zu weinen, dann umarmte sie mich freiwillig, und drückte einen herzlichen Ruß auf meine Lippen. — Ich liebte sie heftig in dieser Minute, ich drückte sie an meine Brust, und unsere Seuszer begegneten sich. Uns gewiß war alles umher und in mir, ich wußte nicht, ob ich Amalien, oder sie, oder Rosalinen in den Armen hielt; der ganze Sturm meiner Sinnlichkeit wachte in mir auf, und entzündete sie zugleich.

Als fie wieder ihrer Sinne machtig murde, wußte fie nicht, ob fie mir Bormurfe machen, oder ob fie weinen

follte. Ich troftete fie durch Ruffe, wir gingen ftumm Sand in Sand aus dem Garten, am Gingange kußte ich fie noch einmal, dann ging fie fort.

Ich ging im Mondlicht durch die dicht belaubten Gange; jest fiel mir ein, daß sie mit dem jungen Wilmont so gut wie verlobt fei. Ich wußte nicht, sollte ich lachen, oder heiße, brennende Thranen vergießen: mein Mund zog sich zum höhnischen Lacheln, und große Thras nen sielen aus meinen Augen.

Ift das der Mensch, und der edlere Mensch? — Bas mag sie jest denken, wenn sie überlegt, wohin sie von ihrer regen Empfindsamkeit geführt ist?

Ich konnte meine Eitelkeit sehr nahren und mir eins bilden, sie liebe mich ganz unbeschreiblich, und nur diese granzenlose Liebe habe den Fall ihrer Lugend verursacht. Aber die Schwäche des Menschen allein hat sie dorthin getrieben. Und wenn sie mich auch liebte, wie könnt' ich eitel darauf werden? — Denn was ist Liebe? — Ein vorübergehendes dunkles Gefühl, und ein Wort. — Sie liebt vielleicht auf einige Lage den Begriff des Unsglücklichen in mir, und haßt mich, wenn sie mich naher kennen lernt. —

Burton bringt mich auf, so oft ich ihn nur sehe; schon mehr als einmal war ich im Begriffe, mich ihm zu entdecken, um meiner hiße nur freien Lauf zu lassen, aber bald, bald muß ich ihn fur das strafen, was er gegen mich verbrochen hat.

Leben Sie wohl! Da ich diesen Brief jest nicht gut fortschicken kann, so will ich ihn so lange liegen lassen, bis Sie ihn zugleich mit einem zweiten erhalten.

THE WAY

16.

### Eduard Burton an Mortimer.

Bondin.

Wie soll ich diesen Brief anfangen, mein Freund, wie soll ich ihn endigen? Noch nie bin ich auf diese Art erschuttert gewesen, noch nie so sehr aller meiner Besins nung beraubt. Ich siße hier einsam auf meinem Iims mer und weine, und bin noch immer erstarrt. — Daß ich das erleben mußte! — Haben Sie Geduld mit mir, ich kann mich noch immer nicht trosten.

Seit einigen Tagen hatte ich einen armen Kranken in meinem Saufe aufgenommen, der mich durch einen meiner Leute um eine Freistätte auf einige Tage bitten ließ. Man beschrieb ihn mir als so schwermuthig und unglücklich, daß ich mich lebhaft für ihn interessitete.

Ich ließ mir heute am Morgen, wie gewöhnlich, ein Glas Wein vom Bedienten bringen, er stellte es hin, und ich wollte eben zu fruhstucken anfangen, als der alte Willy ploglich bleich und mit weinenden Augen herein, sturzte und mich beschwur, den Wein nicht anzurühren; ich wußte nicht, was ich sagen sollte; und Willy stand immer noch wie in einer Begeisterung vor mir.

Ich fragte ihn endlich: was ihm fehle; ich glaubte, er sei wahnsinnig geworden: er wollte nicht bestimmter antworten, er zitterte am ganzen Körper, er stammelte und vermochte nicht ein Wort deutlich hervorzubringen. — In den Wein ist etwas hinein geschüttet! rief er endlich lant. — Ich weiß selbst nicht, wie mich die Verwirrung darauf brachte, daß ich ihn fragte: ob er es gethan habe? Aber sein Zittern, seine Angst, seine bleiche

Gestalt schienen mir ein solches Geständniß vorzubereiten.

— Da weinte der alte Mann, und schluchzte laut, sein Gemuth ward durch diesen Argwohn noch verwirrter; che ich es bemerkte, faßte er zitternd das Glas, und trank es aus.

Seine Krafte verließen ihn, er sank in einen Stuhl; ich rief um Hulfe, und es währte nicht lange, so offens barten sich die Wirkungen des Giftes. Er war fast ohne Besinnung, und wollte doch noch immer nicht sprechen; sein Bruder warf sich auf ihn, und bedeckte ihn mit Thränen und Kussen, alle weinten und drangen in ihn, daß er reden sollte. Ich konnte bei diesem Anblicke meine Thränen nicht zurückhalten, ich konnte nicht bes greisen, wie sich das Räthsel auslösen wurde. Wie von einer hohen Angst gedrückt, rief er nun plöglich den Namen Lovell aus. Ach! und der Ton schnitt durch mein Herz, er sagte seinem Bruder ein Paar Worte heimlich, — alle erstarrten — jener fremde verstellte Kranke, — Niemand anders als Lovell war es, — er hatte den Wein vergiftet.

Was ich in dieser Minute empfand, kann ich nicht beschreiben. Wie durftig ich mich ploglich fühlte, daß ich ein Mensch war! Ach, Mortimer, es giebt Stunz den im Leben, deren Hefen selbst das höchste Gluck nicht aus dem Herzen wieder wegspulen kann, das fühle ich jest innig. Mein ganzes kunftiges Leben ist durch diesen Augenblick krank geworden; ein Pfeil ist in meine Brust gedrungen, den ich nicht wieder werde herausziehen können, ohne zu verbluten.

Es war schrecklich, wie dem alten Willy jest feine zu rasche That gereute, wie er dann weinte und schluchzte, weil er den Namen seines herrn genannt hatte, und

wie er wieder nicht leben wollte, wie er sich freuete, daß er sterben mußte, weil sein Lovell die Bahn der Tugend so gang verlassen habe. Dann phantasirte er wieder und war mit seinen Gedanken weit weg, und kam nur wieder zu sich, um über Lovell von neuem zu weinen.

Wie wenn ich aus einem Traume erwacht ware, so stand ich unter ihnen, ich konnte jest nicht an die Mensch; heit, nicht an die Freundschaft glauben. — Uch! und mein Kopf schwindelt noch fest.

Endlich verlangte der sterbende Willy seinen herrn noch einmal zu sprechen. Man holte ihn. Alles im Zimmer ging mit mir herum. Ich sah wie Willy nies bersank, sich auf seine Hand beugte und sie kuste, — er war es, — ich erkannte ihn und taumelte aus dem Zimmer.

Wie schwer mein Herz in mir pochte! — Mir ward leichter, als die Thranen endlich ausbrachen. — Aber ganz leicht wird mir nie wieder werden.

Billy ift gestorben. -

Ich habe die Vorhänge herunter gelassen, denn das Licht beleidigt meine Augen. — Mein Kopf schmerzt heftig. — Ich fühle ein inniges Mitleiden mit mir selber, — und doch mochte ich mich hassen und verabescheuen.

Ist es denn möglich: daß dies aus dem Menschen werden kann? — O Freund! ich möchte sterben. In einzelnen Sekunden fuhle ich eine selige Ruhe durch mein Herz gehen, und dies habe ich schon einigemal für den Ansang des Todesschlafes gehalten. —

Aber ich muß mich ermannen. — Ich muß den gan; zen Borfall meiner schwachen reizbaren Schwester zu verbergen suchen; ich muß fur Lovelle Sicherheit bedacht fein! — Bo werde ich den Muth hernehmen, nur die Augen aufzuschlagen? — Aber es muß fein.

Leben Sie recht mohl, lieber Freund. — Bas ift fo plbflich aus mir und meinem Sause geworden !

Ach! die arme Amalia! — Es ist wohl am besten, Sie verschweigen ihr alles; wie soll ihr Herz das ertrazgen, da schon das meinige bricht? —

#### 17.

#### Eduard Burton an Mortimer.

Bondin.

Mein Brief hat Sie gewiß recht fehr erschreckt; auch Sie muffen trube und melankolisch sein, da auch Sie sein Freund waren. — Jest bin ich etwas mehr gesam, melt, ich habe ihn gesprochen, und ich zwinge mich ruhiger zu sein.

Ich ging auf sein Zimmer, er war sinster und in sich verschlossen, er wollte mich nicht ansehen. — So mußt' ich ihn nach so langer Zeit wieder sinden!

Lovell! rief ich unwillführlich ans. -

Bas verlangen Sie, sagte er schwer und mit einem unterdruckten Sone.

Es fiel eine dichte Scheidemauer zwischen uns. 3ch hatte ihn nicht fo erwartet. Er war mir ploglich ganz fremd geworden, und ich konnte unmöglich darauf kommen, ihn um seine Absichten zu fragen, und um die Grunde seiner Berkleidung oder Niederträchtigkeit.

Dies ift also der Mensch, in welchem mein Geist

den Bruder ehemals zu entbecken glaubte; diesem wollt'ich mein ganges Leben widmen?

Er hat sich außerordentlich verändert, er ift bleich und entstellt, sein Auge unruhig, sein Blick ftart, ganz bas Bild eines Menschen, ber mit sich selber zerfallen ift.

Willy's Tod ift ruchtbar geworden, und ich muß ihn noch in diefer Nacht fortzuschaffen suchen, um ihn den Gerichten und dem Gefängnisse zu entziehen.

Bar' es zu verwundern, wenn ich in dieser Situa; tion alle Besinnung verlore? — Ach, ich sagte Ihnen, ich ware ruhiger, ich bin blos noch verwirrter, und das hat meinen scharfen Schmerz etwas abgestumpft.

So ist meine Jugend wiedergekehrt, — so sind meine Traume in Erfüllung gegangen! Er sollte hier nahe bei mir in Waterhall wohnen, wir wollten uns täglich sehen, wir wollten nur Ein Leben genießen, und gleiches sam mit Einer Seele haushalten, und nun! — Wars um hat das Schicksal alles so umgeandert, und mir nichts, gar nichts übrig gelassen? — Wenn meine Augen noch weinen könnten, wurd' ich unaufhörlich weinen.

18.

# Eduard Burton an Mortimer.

Bondin.

Er ist fort; es ist Nacht, und ich will Ihnen noch schreiben, weil ich doch nicht schlafen kann.

Die Erde fommt mir vor wie ein dunfles Reich von Schatten, wie ein Traumland, worin nichts wesentlich,

nichts beständig ift; ber Schein bes Tages ift ein betrus gerifches Licht, nur das Dunfel der Racht ift die mahre Farbe diefer duftern Rugel. — Bir feben duntle Schate ten in der Ferne fteben, und nennen fie Freundschaft und Liebe, als Fremdlinge ziehen fie vorüber, und ein schwarzeres Dunkel folgt ihnen nach. Die Denschen sehen in dieser schwarzen Nacht nur aus wie eine dich: tere Finfterniß, fein Strahl in ihrem Bergen, ach! fein Funte in ihrer Bruft. Dies Gefühl, das mich jest durchdringt, hatten gewiß die Ginfiedler, die fich in fcmargen einsamen Balbern anbauten, und mit Felfen und Baumen die Gesellschaft ber Menschen vertausche Die stillste Ginsamfeit ift mir jest erwunscht, ber ferne Gefang der Nachtigall fort mein Gemuth, das Rauschen der Baume tont mir ju froh und heiter. Ich glaube nicht, daß ich ihn wiedersehe, und wenn ich seine Briefe noch einmal überlese, so scheint es wie ein goldener Traum in meine Seele hinein. - Alles Schone und Poetische in der Natur ift ploglich fur mich unter: gefunken, ich febe nur Tod und Berwefung, ich kann an feinen Edelfinn mehr glauben, ja ich fann meinem eigenen Bergen nicht vertrauen. Die Blumen und Rraus ter, die Pflanzen, von denen fich der Menfch nahrt, fommen mir vor wie verführerische Winke, wie bunte Nichtswurdigkeiten, die aus der finstern falten Erde ein boshafter Damon emporftectt, um uns wie Rinder gu: traulich zu machen; wir folgen nach, aramohnen nichts, und werden fo in unfer ichwarzes, enges Grab gelockt.

Um Mitternacht eröffnete ich Lovell's verschloffenes Bimmer. Es war alles still im hause, die Bedienten schliefen, ich hatte die Schluffel zu mir gesteckt, und eine Laterne angezundet. Ich sagte ihm, er solle mir folgen,

weil er in meinem Saufe nicht mehr sicher sei. Er antwortete nichts, sondern betrachtete mich mit einem dustern Blicke und stand auf.

Wir gingen über die schallenden Gange, und ich sah mich zuweilen nach ihm um; ein bleicher Schein meines Lichtes fiel auf sein Gesicht, und entstellte es auf eine wunderbare Beise. Ich schloß das Haus auf, und wies, der hinter mir zu. Der himmel war dick und schwarz rund umher bezogen.

Wie im Traume ging ich mit ihm fort, feiner von und ließ einen Laut vernehmen, wie zwei Gespenfterschlichen wir durch den Garten. Es war mir munbers bar, als wir den Lauben und ben Banten vorübergin, gen, wo ich fo oft mit ihm gefeffen hatte; Die Baume neigten fich wehmuthig, als wir unter ihren Wipfeln hinmeggingen. - Urm in Urm mar ich fonst bier mit Lovell auf : und abgegangen, hier hatte fich uns mit Ent: gucken die Welt Shakspears aufgeschlossen, hier hatte ich ihn am Morgen zuerst gesucht, und noch der Abend traf uns in diesen Gebufchen, wenn die übrigen schon långst ju den Bimmern juruckgekehrt maren, - hier hatte er mir fein ganges Berg enthullt, und ich ihm das meinige; - o! und nun gingen wir mit dicht ver: fcbleierten Seelen nebeneinander; fein Mund offnete fich, feine Sand ftrectte fich nach einem Drucke aus.

Wir famen an das Gartenthor, und ich benugte diesen Stillstand, um ihm einige Wechsel in die hand zugeben. Ich hatte zum Gluck eine große Summe in meinem Besit; ich hoffe, sie beträgt mehr als der Werth seiner Guter. Er sagte nichts, sondern steckte die Briefe tasche mechanisch ein. — Stillschweigend gingen wir nun wieder den Fußsteig im Walde hinab, die Laterne schoß

nur einzelne bleiche Strahlen durch die schwarze Nacht des Forstes, alle Baume sahen seltsam aus. In einzele nen Momenten grauste mir vor der Einfamkeit, mein Berg-zitterte, wenn ich mir wiederholte, daß die Gestalt, die neben mir gehe, Lovell sei.

So waren wir an die Gränze von Bondly gekommen. Ich stand still, er ebenfalls. Ich konnte ihn nicht ansehen und nicht sprechen; und doch schien er es zu erwarten, daß ich ihn etwas sagen sollte. Im Herzen arbeiteten tausend Empsindungen durch einander, und ich wartete nur auf einen Laut von ihm, ach! um ihm um den Hals zu fallen, um zu weinen und ihm alles zu vergeben. — Aber er blieb stumm, und jedes Wort blieb in meiner Brust zurückgedrängt. — Wir standen immer noch still, und die Zeit schien mit uns still zu stehen, und nur auf den ersten Ausbruch der Angst zu warten, um alles in einem rascheren Laufe wieder einzuholen.

Hier muß ich zuruckgehen, sagte ich endlich mit schwascher Stimme, und wandte mich um. Es war als wenn sich die ganze Welt und mein eignes Herz von mir abswendete, und ich stand wieder und sah nach dem stummen, tief in sich versunkenen Lovell hin. Der Bruder des Missethäters kann in der Stunde der Hinrichtung nicht mehr empfinden als ich jest fühlte.

Er redete immer nicht, und es ging ploglich wie ein eiskalter Wind durch das Innerste meines Herzens; ich haßte ihn jest nicht, aber ich wendete mich gleichgultig um, und ging einige Schritte in den Wald zurück. — Das Licht war herunter gebrannt, und die Laterne ers losch; — ich horte seinen Fußtritt, der sich von mir entsfernte. — Dickes Dunkel war umher und der glimmende

Docht beleuchtete nur auf einen Augenblick noch eine, fleine grune Stelle auf dem Boden.

O! jest hatt' ich ihn gegen über haben mogen! ich hatte ihn mit Thranen und Kussen erstiekt. — Sein Schritt tonte schon viel schwächer, — ach! ich sehe ihn nicht wieder, sagte ich zu mir selber, und die Thranen rannen heiß und dicht gedrängt über meine Wangen. — Ich sehe ihn nicht wieder, und es ist Lovell! — Ich wollte ihm nach und stieß an einem Baum, ich sank zur Erde, und rief so laut als ich konnte, von gewaltigem Schluchzen unterbrochen: Lebe wohl, recht wohl! — Ich weiß nicht, ob er mich gehort, ob er es verstanden hat.

Ich lag auf der feuchten Erde und ftrecte mich gang aus, ich verbarg mein heißes Gesicht in dem naffen Grafe.

Ralt und ohne Besinnung suchte ich dann den Ruckweg. Wie ein großes eisernes Gefängniß hing der dunkle himmel um mich her.

In meinem Zimmer sige ich nun hier, und die Morgenrothe bricht schon hervor. Lovell sieht sie jest auch, und unfere truben Gedanken begegnen sich vielleicht.

Ach Freund, mich qualt eine gewaltige Unruhe; — habe ich nicht bem Armen zu viel gethan? — Bin ich nicht verführt worden, schon seinen letten Brief an mich zu ernsthaft zu nehmen? — Warum habe ich ihn nicht so wie die vorigen beantwortet? Alles ware dann vielz leicht anders geworden. — O! es war unrecht, es war schlecht, Mortimer, wenn Sie aufrichtig sind. — Ich bin nun Schuld an Lovell's Berzweislung und an seinem Unglücke; ich verdiene seinen Haß und seine Berachtung, und das war es auch, warum er nicht mit mir sprechen wollte. — O! wenn ich nur einen Handebruck

von ihm mitgenommen hatte: so konnte ich mich doch aufrieden geben.

Jest geht er nun einsam auf dem kalten Felde, und weicht den Menschengesichtern aus, und ich bin die Urssache, daß er sich vor ihnen fürchtet! — Sein Eduard, der Freund seiner Kindheit, ist von ihm abgefallen, jedes Menschen Auge kundiget ihm nun Krieg an. — Wohin soll ich mich vor mir selbst verbergen? —

Wenn er nur gesagt hatte: Eduard, lebe wohl, o! fo hatt' ich doch die Hoffnung, daß er mir vielleicht vergeben habe. — Aber ich scheuchte ihn mit meiner hartherzigfeit zuruck.

Wie soll ich kunftig einem fühlenden Menschen unster die Augen treten? — Ach wie sehr bin ich in mir selber gedemuthiget! — Ich kann nicht weiter, mein Körper zittert, — ich will mich schlafen legen. — Leben Sie recht wohl, lieber Mortimer, verachten Sie mich nicht, und stoßen Sie mich nicht zuruck; ich will besser werden, ich verspreche es Ihnen.

#### 19.

# Eduard Burton an Mortimer.

Bondin.

Sie werden von meinen Briefen bestürmt, lieber Mortimer. — Man weckt mich eben mit einer schrecklichen Nachricht auf: — Emilie wird vermist!

Ein Schlag trifft nach dem andern mein herz. — Bo kann sie sein? — Sie wird allenthalben gesucht, und ich siese hier und zittre in banger Erwartung. —

Noch keine Nachricht! noch keine Spur! Man geht auf dem Gange. Nein! Sie ist es nicht. — Gott! wo kann sie sein! — Sie kann nicht fort sein, und doch ist sie nicht da, und es ist schon spat nach Mittag. —

Ich will sie selbst suchen. — Aber vielleicht ist sie nur im Garten spazieren gegangen; — vielleicht hat sie im Dorfe eine arme Familie besucht. —

Willy wird so eben begraben; wenn sie nur von dem ganzen Vorfalle nichts erfahren hat!

Wie mein Herz flopft! — Mein Blut brangt fich gewaltig nach meinen Augen.

Noch feine Nachricht! Sie ift nicht im Garten, sie ist nicht im Dorfe. - - -

Ich bin auf ihrem Zimmer gewesen, und das Rath, sel hat sich nun auf eine schreckliche Art aufgelost. — In eben dieser Nacht, in der ich um Lovell klagte, ist sie entstohn und mit ihm entstohn. — Konnen Sie es glauben, konnen Sie's nur denken? Alle Begriffe in meinem Kopfe verwirren sich. — Beide waren ein, verstanden. — O Lovell! Nun hast du meinem Herzen den letzten Stoß gegeben. —

Ich lege Ihnen den unvollendeten Brief bei, den sie an ihre Freundin geschrieben hat. — Sie thun wohl am besten, ihn Ihrer Gattin nicht in die Sande zu geben. — Satt' ich ihn selber nicht gelesen! —

O! ich beschwore Sie, eilen Sie, wenn sie irgend etwas von meiner unglucklichen Schwester horen; eilen Sie, sie zu retten.

Nun bin ich gang einsam, nun ist mir nichts übrig geblieben, und ich habe nun wenigstens den Troft, daß ich nichts mehr verlieren fann.

20.

# Einlage des vorigen Briefes. Emilie Burton an Amalie.

Bondin.

Endlich, endlich muß ich es Ihnen bekennen, daß jener Unbekannte, von dem ich sprach, Lovell ift. — Sie werden erschrecken, Sie werden bei dem Namen zittern. D! Amalie, Sie haben ihn nie gekannt, Sie haben sein Herz nie genug gewürdiget. — Wie ware es möglich gewesen, daß ich seinen Thranen, seinen Klagen hatte widerstehen können? Sein Jammer hat mein Herz getroffen, und, nein, Amalie, ich kann mir keine Borwurse darüber machen.

Ach der Arme! er ist von der ganzen Welt verstoßen und höhnisch von jedem Herzen zurückgewiesen, er sieht sich um, ob sich nicht noch irgendwo ihm eine Seele wohlwollend entgegen neigt, und nirgends, nirgends. — Ohne Freunde, ohne Liebe muß er seinen Kummer tragen; ja, ich habe mein Glück dem seinigen aufgesopfert, ich will ihm folgen, und seine harten Schickfale mit ihm theilen. — Mein Bruder hat kein Herz, da er ihn so unbarmherzig verstoßen kann; ich bin die einzige in der Welt, die ihn liebt, die einzige, die ihn wieser mit der Welt und den Menschen verschnen wird. Ist mein ganzes Leben nicht verdienstlich genug, wenn ich biese eine Seele von der Berzweislung gerettet habe?

In dieser Nacht sliehe ich mit ihm fort, ich folge ihm, wohin er mich fuhrt. — Der Wagen halt eine Meile von hier im Walde, um Ein Uhr bin ich dort. Ich fann von meinem Bruder nicht Abschied nehmen.

Meinetwegen war er hier in Bondly ungekannt, gleich am zweiten Tage entdeckte er sich mir. Er gehort mir nur einzig an, und niemand weiter in der Welt, so wie ich allein die Seinige bin.

Und wenn ich ihn auch nicht liebte, so wurd' ich ihm boch folgen, so innig hat er mich erschüttert, so sehr bin ich von seinen schweren Leiden durchdrungen. Ich wurde ihm meine Gegenliebe heucheln, blos um ihn wieder zu trösten, mit Freuden wurde ich mein eigenes Herz aufsopfern, blos um das seinige zu retten.

Sie werden mich eine Schwärmerin nennen, aber glauben Sie mir, ich kann nicht anders. — Wenn er fort ist, was sollt' ich dann noch hier bei meinem Brusder im einsamen Schlosse?— Nein, ich muß ihm folgen, auch wenn ich nicht wollte.

Grußen Sie Ihren Bruber. — Ich weiß nicht, was er fagen wird, aber ich kann meinem Schicksale nicht entgegen handeln. — Jeder muß nach seiner Ueberzeu; gung leben, und ich fühle in mir, daß ich recht thue. — Ich fürchte Karls Hiße, suchen Sie ihn daher zu berushigen, wenn es irgend möglich ift. — Er hat mich nie recht herzlich geliebt, das habe ich immer sehr deutlich empfunden, so wenig wie ich ihn lieben konnte. —

Wie in der Zukunft alles werden wird, kann ich jest nicht wiffen, aber in diesem Augenblicke kummert es mich wenig.

Ich hatte Ihnen noch mehr zu fagen, aber die Zeit wird zu furz; grußen Sie Mortimer, — entschuldigen Sie mich bei ben harten Menschen, die mich verdammen, und bleiben Sie immer meine Freundin.

Ihrem Bruder sagen Sie: er soll mich vergessen und es wird auch geschehen. Sie selbst, liebste Freundin —

#### 21.

### William Lovell an Rosa.

Rottingham.

Wie mögen Sie in Rom und Livoli leben? Ich denke kaum noch an meine Existenz, so bunt und verworren wirft sich alles über einander. Ich fange Zufälle und Begebenheiten auf, ohne zu wissen, was ich mit ihnen thun soll.

Wenn ich aus meinem Herzen nur den innigen Wisberwillen fortschaffen konnte, mit dem ich jede menschliche Gestalt betrachte, wenn ich den Neid unterdrücken könnte, gegen jedermann, der lächelt und froh ist! — Warum mussen sich Tausende unter den nichtswurdigen Menschen glücklich fühlen, und nur ich allein bin in mir selbst zu Boden getreten?

Sie fehn aus der Ueberschrift, daß ich nicht mehr in Bondly bin, alles ist mißlungen, ich bin in Berzweifelung. Eduard hat triumphirt und ich bin besiegt. — Doch nein, ich habe mich wenigstens an ihm geracht.

Als ich in Bondly war, erwachte alles in mir, wie er die Guter meines Baters gewiß auf eine unrechte mäßige Beise besiße, wie mir nun nichts übrig sei, als das unbedeutende Waterhall und das armselige Kensea. Der haß stand verdoppelt in meiner Brust auf, wenn ich bedachte, daß dies derselbe Mensch sei, der immer so viel über Edelmuth und Tugend geschwaßt habe. Es

fam mir von neuem in ben Ginn, wie mir von je alle Plane miglangen, wie der heimtucfifche Mortimer mir nun Amalien entriffen bat, wie fie felbst mich fo fcnell vergeffen founte, der Gigenfinn meines Baters, die Die: derträchtigkeit des alten Burton, - o alles fam fo frifch und neu in meine Geele, daß ich mit den Babnen fnirschte, daß ich muthend daran bachte, wie armfelig es um mein eignes Berg aussehe, bag ich mir gurnend vornahm, mich endlich zu rachen, Bosheit gegen Bosheit ju fegen und durch einen großen Streich bem Rriege ein Ende zu machen. - Wir fonnen nichts anders thun, als siegen oder besiegt werden; die fogenannte Tugend ift nur Geschwas und besteht meistentheils in Tragheit oder Einfalt, bei den andern ift fie erzwungen, oder bangt mit ihrem Bortheile jufammen; fie ift eben fo gut ein Gewerbe, wie irgend ein anderes.

Meine Liebschaft mit der abgeschmackten Emilie ging indessen immer ihren Gang fort. Durch meine zerstörte Zufriedenheit bin ich nun wenigstens manchem aberwigigen Madchen interessant; warlich, bei jedem Berlust ist doch immer noch irgend ein Gewinn.

Rach jenem Abend, von dem ich Ihnen neulich erzählte, wußte sie nicht recht, wie sie sich mit mir nehmen solle, ihre Empsindsamkeit war etwas gestort, und ihr eigentliches Gefühl mehr in Bewegung gebracht. Aber sie empfand es jest, daß sie mir einzig angehore, sie war leicht dahin zu bereden, daß sie mit mir entsliehen wolle, ja sie war auf dem Wege, es mir selber anzutragen, wenn ich es nicht gethan hätte. Tag und Stunde ward festgesest, und sie war mit ihrem Plane und ihrer hohen Ausopserung außerordentlich zusteieden.

Ich glaubte schon in jeder Rucksicht sicher zu sein, und bennoch hatte mich ein Rensch im Schlosse erkannt, mein alter Bedienter Willy. Ohne daß ich es merkte, war er auf alle meine Bewegungen sehr ausmerksam, er beobachtete mich beständig und seine Blicke waren mir oft ängstlich. Die Liebe dieses Menschen hat mich von je verfolgt, und jest hat sie mich elend, ja unsinnig gemacht. Ich habte Eduard aus dem tiessten Herzen und dachte dabei unausschicht an meine Aufträge; undemerkt, wie ich glaubte, schüttete ich an einem Morgen ein seines Eist in ein Glas mit Wein, um mich so zu rächen und alles wieder gut zu machen.

Bald darauf entsteht ein gewaltig Gelaufe im Saufe, Thuren werden zugeschlagen, man schreit laut fiach Sulfe, ich werde endlich mit Gewalt von meinem Zimmer herunter geschleppt, - und Willy hat mich bemerkt, Eduard gewarnt, und endlich in einer Art von Berruckung und um zu beweisen, daß er Recht habe, felbft den Bein ge-Er war icon halb ohne Bewußtsein, das Gift wirfte auf den alten schwachen Rorper unmittelbar, das in bem ftarkern, jugendlichern erft nach einigen Woden feine Folgen gezeigt batte. - Billy fußte meine Bande, weinte und flagte, ich war vollig betaubt. fant zu meinen Sugen nieder, und beschwur mich auf meine Seligkeit bedacht zu fein. 3ch mußte nicht, mas ich sagen follte und ward endlich gerührt. 3ch weinte laut, und mir wat ju Muthe, wie einem Rinde. -Willy's Bruder konnte fich über deffen Lod gar nicht aufrieden geben, er heulte laut und die Bedienten wein: ten mit ihm. Das gange Zimmer ertonte vom Klagges fchrei, Eduard mar nicht jugegen.

Alber bald verflegten meine Thranen, ein falter Sag ging durch mein Berg und durch meine gange Bruft, ich fah mich mit gleichgultigem Ange um, ob nicht in jedem Winkel eine Furie ftande, mit Schlangen in den Saas ren. Ich munfchte fie alle herbei, und ich hatte mich vor keiner entsett. - Ich berechnete jest, wie lange der Schmerz wohl noch in allen diesen Menschen fampfen wurde, und es war interessant zu beobachten, wie nach und nach die gewöhnliche Tragheit zu jedem guruckfehrte. Sie erschienen mir nun wie unbeholfene Maschinen, Die an groben Raden bewegt werden, fie drehen die verschies benen Gliedmaßen nach vorgeschriebenen Regeln, und feben fich dann wieder in Rube. Reiner ichien mir lebendig und ich ging falt auf mein Bimmer gurud und fonnte mich gar nicht davon überzeugen, daß Willy gestorben fei.

Und was ist denn das leben, und was ist es denn mehr, wenn einer von ihnen sich um einige Tage früher in die Erde legt? Rafft Krieg und Pest nicht Tausende hinweg? Werden nicht Tausende Schlachtopfer ihrer Leidenschaften? Und wenn ich unverschends die Hand ausstrecke und plöglich einer zu Boden stürzt, das sollte mich fümmern und mir Ruhe und Schlaf rauben? — Man sollte gar nichts in der Welt ernsthaft nehmen. Eine schreckliche Seuche kömmt mir vor wie ein ungeschiekter Spieler, der unter dem Spiele die Schachsigusen mit dem Ermel durcheinander wirft. Man kann nur darüber lachen.

Um andern Tage kam Eduard auf mein Zimmer. O wie verhaßt war mir seine kalte, philosophische Miene, der mitleidige Blick, mit dem er mich von oben herab betrachtete! Wie zerreißen die Menschen unser Herz, die

sich für ebel und vollendet halten und nie etwas erfahren und gelitten haben! die in ihrer sichern Landheimath von den Wogen und Stürmen des Meers, von Schiffs bruch und schrecklichen Gefahren, wie von Fabeln reden horen und lächelnd den Kopf schütteln! — Welche Gestuld ist hier eisern genug, um nicht zu brechen? Wan möchte bei einem solchen Unblicke rasend werden!

D ihr Sichern und Ueberzeugten! ihr richtet und wisset nicht, was ihr thut. Ihr wurfelt mit plumpen Sanden darum, was ihr gut und was ihr bose nennen wollt, ihr seid kalte und alberne Zuschauer, die eine Trazgodie in einer Sprache spielen sehen, die sich nicht verstezhen, und die sich nur zunicken und bedeutende Winke geben, um einer vor dem andern seine Unwissenheit zu verbergen.

Eduard sprach nur wenig mit mir, er spielte den gnadigen Herrn; es war mir lieb, daß er bald ging. Er verdiente nicht, daß ich ihm antwortete, und er bez merkte es recht gut, wie sehr ich ihn verachtete.

Es nahte sich die Nacht, in der ich mit Emilien entessiehen wollte. Ich war eben im Begriffe aus dem Fenester zu klettern, als sich die Thure eröffnete und Burton mit einer kleinen Laterne hereintrat. Er sagte mir, ich solle ihm folgen, weil ich in seinem Hause nicht mehr sicher sei. Wir gingen stillschweigend durch den Garten und er gab mir Papiere, die, wie ich nachher gesehen habe, viele sehr ansehnliche Wechsel waren. Hinter dem Garten liegt ein Wald und wir gingen auf einem schmasten gewundenen Fußsteige. Ich wartete immer darauf, daß Burton sprechen solle, aber er war heimtücksich und still. In meinem Innern war ich durr und ausgestore ben, und aus einer gewissen Furcht hatt' ich ein paars

mal die Stille beinahe durch ein lautes Gelächter uns terbrochen.

Wir standen endlich still. Wir schwiegen und wie druckende Gewitterluft angstigten mich diese Minuten. Ich suchte nach Gedanken, um das Gräßliche, das darin lag, zu verscheuchen, — ich wollte fort, und verzögerte dann gern wieder den Moment der Trennung, — es war eine von jenen seltsamen Pausen, in denen die Seele unschlüssig ist, ob sie über den Körper gebieten soll, in denen sie an ihrem Willen zweiselt und sich an der trägen Maschine nicht auf eine bedenkliche Probestellen will.

Durch ein Paar Worte unterbrach Stuard das Stillsschweigen und ging zuruck; er kehrte wieder um, als wenn er etwas vergessen hatte; dann ging er wieder, und eine große Thrane preste sich in mein Auge, eine Angst drangte fürchterlich aus der Brust zur Kehle hinsauf; mir war, als wenn ich ersticken sollte. Ich ging einige Schritte und suchte durch meinen lauten Gang mein Schluchzen zu übertonen. — Ich sah zurück, er hatte die Laterne schon ausgelösscht, damit ich ihn nur desto früher aus dem Gesichte verlieren möchte.

Was empfand ich in diesem Augenblicke! — Rosa, Sie können es nicht begreifen. — Ich habe ihn noch vor einigen Jahren so innig geliebt, ich glaubte damals, daß es ihm eine Kleinigkeit sei, sein Leben für mich zu versprüßen — und jest, in dieser Stunde meines Lebens, in der er wußte, daß er mich nie wiederschen würde, jest ließ er mich gehen, ohne eine Wort zum Abschiede zu sagen, ohne meine Hand zu nehmen, ohne ein Lebewohll Ich habe ihm so oft die Hand gedrückt, ohne daß er es verdiente, er hatte es ja wohl auch

jest thun konnen, und wenn es auch nur Berftellung gewesen mare.

Doch besser, daß es nicht geschehen ist. Ich war zu weich; hatt' er nur ein gutes Wort gesagt, so war ich ihm an die Brust gestürzt, und hatte ihm alles bekannt, ich ware wieder in meine Kindheit zurückgesunken, ich hatte alle meine Ersahrungen abgeschworen; ich hatte ihm die Flucht Emiliens, und alles entdeckt, ich ware in der gewaltigen Rührung vielleicht zu Grunde gegangen. Er verdiente es nicht, wie sehr ich ihn liebte; alles kam mir zurück, was er mir einst gewesen war, und was ich von ihm gehofft hatte; — es war mir als wenn er mich riese, und ich stand stille und wollte umkehren, aber es war nur der Schall des Windes im Forste.

Ich wußte immer noch nicht, ob ich nicht bennoch zuruckgehen follte; je weiter ich fortschritt, je angstlicher klopfte mein Herz, — ach und er hat sich nicht nach mir umgesehen, er hat nicht weiter an mich gedacht.

Ich war zweifelhaft, ob ich nach dem Orte hingehen sollte, wo Emilie auf mich wartete. Alles war mir jest zuwider. Ich hatte mich niederwerfen mogen, und weisnen und sterben. Aber mein Haß kehrte endlich zuruck. Sonderbar! daß er mich selbst auf den Weg nach Emilien hatte bringen mussen, den ich ohne ihn in der sinstern Nacht vielleicht verfehlt hatte! — Sie hatte schon seit einer halben Stunde angstlich auf mich gewartet, ich setze mich in den Wagen, und wir fuhren davon.

Emilie hielt mich fest in ihren Armen; der Wind ging scharf, und ein feiner Regen trieb in den halb offer nen Bagen hinein. Meine Lebensgeister waren erschopft; ich schlief ein, und erwachte nur, als sich ein blasses Morgenroth am himmel herauf zog.

Bie nuchtern kam mir die ganze Welt mit ihren Bergen, Walbern und Menschen entgegen! Ich hatte angenehm geträumt, und die wirkliche Natur stand schroff und unbeholsen vor mir da; Emilie neben mir, mit ihrer afsektirten hochbetrübten Miene. Wie ein bettels haftes Winkeltheater kam mir die ganze Welt vor, o! ich håtte aus ihr entlausen mögen. — Und was wurde mich noch auf dieser trüben Dunskkugel zurückhalten, wenn es nicht die Hoffnung wäre, Sie, Andrea und meine übrigen Freunde bald wieder zu sehen? mich der unbekannzten, geheimnisvollen Welt noch mehr zu nähern, und als der Schüler einer höhern Weisheit mit Necht jede irdische verachten zu können?

Ich bin mit Burtons Schwester unter fremden Nasmen hieher gereiset, und ich merke es sehr deutlich, daß sie es sich selber nicht gestehen will, daß sie sich nicht mehr so sehr für mich interessiret. Natürlicherweise! weil es wahrscheinlich, ja gewiß ist, daß ich gegen sie kälter geworden bin.

Leben Sie wohl. Sie werden diesen Brief mit einem frühern zu gleicher Zeit erhalten.

22.

### Eduard Burton an Mortimer.

Bonbin.

Wie ich mich jest hier einsam fuhle, lieber Mortimer, kann ich Ihnen nicht beschreiben. Ich gehe oft noch in Gedanken nach dem Zimmer meiner Schwester, um sie bort anzutreffen; ich suche sie im Garten auf und weine.

Ich fühle jest nicht mehr recht deutlich, warum ich lebe, benn alle Wesen, die mit mir in so naher Beziehung standen, sind mir entrissen. — Sollte ich auch meine Schwester niemals wieder sehen? — Wenn ich nur wüßte, wo ich sie suchen sollte, wenn nur nicht ein Fieber meinen Körper erschöpft hatte. — Und dann ist es ja ihr Wille gewesen, mich zu verlassen.

D! wie vielen Menschen habe ich Unrecht gethan! Bar ich durch ein frankendes, menschenfeindliches Dig: tranen nicht Urfache, daß der arme, geangftete Willy nach dem Gifte griff, um mich von feiner Unfchuld ju uber: zengen? 3ch habe feitdem oft an den alten frommen Mann gedacht, und ich fann mich recht in feine Geele verseben: halb mahnfinnia, aus Gram über Lovell, den er so innig liebte, in der schrecklichsten Vertegenheit, mich ju warnen, und doch feinen herrn nicht zu verrathen, überrascht und erschreckt durch meinen Arawohn, - von allen Seiten gedrangt, greift er gerftreut und unwillfuhr: lich nach dem Sode, um nur feinem Leben ein Ende, und feine Unschuld deutlich zu machen. - Batt' ich ihm nicht mit Liebe entgegen geben follen, um feinen Sammer ju lindern? — Ach Mortimer, ich war es, der ihm die schrecklichste Minute seines Daseins erleben ließ; ich war Schuld an feinem Tobe.

Hab' ich nicht durch eigne Schuld Lovells Seele versloren? Konnt' ich ihn nicht vielleicht mir und fich sels ber wiedergeben? — Ich war gespannt, und mein Schmerz hatte mich so weit überwältigt, daß ich unmenschlich war. Durch meine Kalte habe ich meine Schwester von hier vertrieben; kein Mensch liebt mich, keiner fragt nach mir, alle sliehen weit von mir weg, um mich nur aus dem Gesichte zu verlieren.

Detn, Mortimer I ich will mich nie wieder fo aberrae schen laffen. Ich will alle Menschen, ohne irgend eine Musnahme, lieben, und mir fo ihre Begenliebe verbies Ich! wenn auch Schmachen und Gebrechen an ihnen sichtbar sind, sie follen mich dadurch nicht wieder guruckstoßen, denn eben das find ihre Rennzeichen, daß sie Menschen und meine Bruder sind. Warum wollen wir denn auch immer die Beffern und die Schlechtern von einander sondern? Konnen wir es mit diefen schwas chen irbischen Augen? Wenn wir sie alle lieben, fo thun wir keinem Unrecht. - Duffen fie nicht alle in einer furgen Beit fterben und in Stanb gerfallen? Bir follten uns beständig in Acht nehmen, feines diefer ge: brechlichen Gebilde zu verleten. Mogen fie doch lachen und uns haffen und verfolgen; - o! ich will lieber von Saufenden betrogen merden, als Ginem Unrecht thun.

Könnt' ich nur alles wieder gut machen! Aber Lovell ist fort, und es ist zu spat. — Wir können unsere Uebereilungen gewöhnlich nur bereuen; und eben das sollte uns bewegen, uns mehr vor ihnen in Acht zu nehmen.

23.

## William Lovell an Rofa.

gondon.

Ich bin wieder hier auf dem großen Tummelplatze einer dichtgedrängten, geräuschvollen Welt. Ich konnte unmöglich länger in Emiliens Gesellschaft bleiben, die mir mit ihrer aufdringlichen Liebe alle Laune verdarb.

Ste ift noch in Nottingham, und ich habe bei ihr eine nothwendige Reise nach einer der nachsten Stadte vorges geben. Wenn sie erfährt, daß ich nicht dort bin, mag sie zu ihrem Bruder zuruckfehren.

Der Sag und die Liebe der Menfchen ift mir jest in einem gleich hohen Grade zuwider, es foll fich keiner um mich fummern, fo wie ich nach feinem zurucksehe, um ihn mit einem freundlichen oder verdrieglichen Gefichte Fur mich giebt es nichts Widrigers als au betrachten. das Aufdringen der Menschen, um mir ihre Freunds Schaft, ihre Liebe ju fchenken; es find Marren, die nicht wiffen, was fie mit fich felber machen follen, und daber andere Marren nothig haben, um mit ihnen aus Lange: weile zu sompathisiren. Wie verächtlich ist die kindische Empfindsamfeit einer Emilie, die gleichsam seit Jahren darauf gewartet hat, um ihre tragische Aufopferung an ben Mann zu bringen. Sollte ich nun ein fo großer Thor fein, und ihre theatralifche Uffektation fur Ernft nehmen, und mich munder! wie febr gerührt fühlen? -Man fann wirklich etwas befferes thun, als jede Rarr: heit der Menschen mitmachen, und der ift der verächt: lichste Thor, der diese Rarrheiten abgeschmackt findet. und fich dennoch scheut fie als Rindereien zu behandeln. Sie weint jest vielleicht, und bald trodnet fie aus Lan: geweile ihre Ehranen, dann ift fie bofe auf mich, dann ichamt fie fich por fich felber, und dann hat fie mi b vergeffen.

Daß sie sich selbst auf einige Zeit ihr hausliches Gluck zerftort hat, ist ihre eigene Schuld; daß sie sich nach dem Uebereinkommen jest vor manchen Menschen schämen muß, kann mir zu keinem Borwurfe gereichen. Ich übte eine Rolle an ihr, und sie kam mir mit einer andern entgegen, wir spielten mit vielem Ernste die Roms position eines schlechten Dichters, und jest thut es uns wieder leid, daß wir die Zeit so verdorben haben.

Ich bin indeffen durch Renfea gereift, den Ort, wo ich jest eigentlich wohnen follte. - Ein altes gothisches Gebäude fteht bier in einer muften maldigen Gegend, der Barten ift verwildert, alle Bedienten feben aus wie Bar: baren, das gange Saus hat ein faltes unbequemes Unfeben, viele Kenster find zerschlagen, die eine Mauer hat Riffe. — O! mit welchem Widerwillen habe ich alles betrachtet! - Sier follt' ich leben, in einer dunkeln, langweiligen druckenden Ginsamkeit? - Bon der gan: gen Welt abgeriffen, wie ein vertriebener Bettler? einer scheuen Gule gleich, die vor dem laftigen Tageslichte end: lich einen duftern Schlupfwinkel findet? - Rein, Die aanze weite Welt steht mir freundlich offen, und ich fehre dem einsiedlerischen Schlosse verächtlich den Rucken. wie ich hier leben wurde, fann ich es allenthalben; und in einem fremden Lande, unter einem andern Klima wurde mich selbst Sklaverei so hart nicht drucken, als das Leben bier.

Ich bin hier in London unter dem bunten Gewühle; ich spiele und mache ansehnliche Gewinnste. Dies rasche und doch ungewisse Leben, in dem die Leidenschaften uns aufhörlich in Bewegung gesetzt sind, hat einen großen Reiz für mich. Und welche lehrreiche Schule, um hier die Meuschen erst völlig verachten zu lernen! — Wie der niedrigste Eigennutz, die kleinsten Begierden sich in den Gesichtern so hart und widrig abspiegeln! Wie jeder nur alles für sich hinraffen möchte, und dem Verlust und der Verzweislung seines Nachbars gelassen zusieht. — Ich bin schon einigemal schwach genug gewesen, meinen

Gewinnst wieder zuruckzugeben, um nur die Mienen der Niederträchtigen, die mir so unausstehlich waren, wieder aufzuheitern. Dann nennt man mich großmuthig und edel. O, es ist um toll zu werden!

Lange werde ich es unter diesen Menschen nicht mehr aushalten, ich muß zu Ihnen gurud. Ich febe Italien jest als mein Baterland an, denn Undrea ift dort. Ich erstaune oft, mich hier unter diesen gemeinen Men: schen zu finden, wenn ich an die wunderbare Welt denke, mit der er mich vertraut machte. Ich fann Ihnen die Empfindung nicht beschreiben, die mich zuweilen schon mitten in einem Gesprache befallen hat, wenn ich plots: lich daran dachte, daß ich sonst mit Undrea gesprochen In diefen Augenblicken fuhle ich mich hier gang am unrechten Orte, ich fuble eine Sehnsucht fortzugehn, daß ich mich dann nicht zu lassen weiß. Ich möchte oft alle wunderbaren Phantome herbeirufen, die mir dort vorübergingen; ich mochte mich in die grauenvolle Nacht hinuntertauchen, aus der die Schauder emporsteigen, die so gewaltig das schwache menschliche Herz ergreifen und ce beinahe gerdrucken. Q! wenn boch die Zeit erft wieder da mare, in der meine ungeduldige Bruft vollig mit Bundern gefättiget murde, in der ich vollig die Erde und ihre Menschen und auch mich selbst vergessen fonnte! --

#### 24.

# Emilie Burton an William Lovell.

Mottingham.

Lieber Lovell, Sie halten nicht Wort, Sie sind nun schon sechs Tage langer ausgeblieben, als Sie mir bei Ihrer Abreise versprochen hatten. O sechs ewig lange Tage und heute ist es schon der siebente. Gott! wenn Sie nicht gezählt hatten, wenn Ihnen die Tage nicht so lang wie mir erschienen waren!

Ach nein, William, so lang konnen sie Ihnen nicht geworden sein, aber das kann und will ich auch nicht verlangen; denn mir war, als wenn die Zeit indessen still stände und mir langsam und bedächtig einen Tropfen ihres Schmerzes nach dem andern auf das herz fallen ließe. Ich habe viel unterdeß gelitten, und ich fürchte, daß ich krank werde. Mein Kopf ist in Berwirrung und alle meine Glieder zittern.

Ach Lovell, kehre schnell, schnell jurud. Ich weiß mich in der Einsamkeit nicht ju lassen: ach, ich bedarf Deiner Hulfe in mehr als einer Rucksicht. Du weißt, daß ich kein Vermögen mitnehmen konnte, und das wenige, das ich hatte, ist fort. Was soll ich anfangen, wenn Du noch länger ausbleibst? Aber nein, Du kömmst, Du bist nicht grausam, Du bist nicht leichtsinnig; und beis des mußtest Du sein, wenn Dich meine Bitte nicht rührte.

Ich werde hier auf das benachbarte Dorf ziehn, das uns beiden auf der Reise hieher so sehr gefiel, dort wirst Du mich antreffen.

Mein Brief wird Dich doch finden? - Es ware ein

Unglud, wenn Du nicht grade da wärest, und er mußte einen Tag oder noch langer liegen bleiben. Lovell, ich wurde untrostlich sein.

Ich habe schlimm geträumet, benn es war mir im Schlafe als habest Du mich verlassen, und ich hörte Dich ganz deutlich über meine Schwäche und meine Liebe lachen. Da that sich die ganze Welt wie ein Gefängniß eng und immer enger über mir zusammen, alles Helle wurde dunkel, die ganze Zukunft war schwarz und ohne Morgenroth. — Aber nein, Du liebst mich? nicht wahr Lovell? — O, die Träume werden uns nur geschiekt, um unser armes Leben zu ängstigen; schon von Kindheit auf haben sie mich dadurch gequalt, daß sie mir alles als nichtig und verächtlich zeigten, was ich so innig liebte. Ich will mich dadurch nicht irre machen lassen.

Aber warum bist Du noch nicht gekommen? — D Lovell, wenn Dir meine Liebe zur Last gefallen ware! — Mir fällt jest so manches ein, was ich wohl ehedem in Buchern gelesen, und nachher wieder vergessen habe. O, ce ware schrecklich! — Aber wie könnte Liebe und Wohls wollen Dich ängstigen, wie könntest Du es vergessen, daß ich Dir alles aufgeopfert habe? — Ach nein, — war es möglich, o so wurd ich wünschen, daß ich dann auch alles vergessen könnte.

Du siehst, wie schwermuthig ich geworden bin; das macht bloß die Einsamkeit und weil ich Dich nicht spreschen hore. Du hast mir Deine Liebe aufgedrungen, und jetzt solltest Du mich vergessen? — Ich habe um Dich Tage und Nachte hindurch geweint, und Du solltest jetzt nicht kommen, um meine Thranen zu trocknen? — Nein, es ist nicht möglich; wenn ich daran glauben konnte, o so ware mir bester, ich ware nie geboren worden.

Meine Schwachheit nimmt zu, ich fühle mich fehr frank; glaube ja nicht, William, daß ich übertreibe, komm ja sogleich; und findest Du mich denn vielleicht etwas besser, als Du glaubtest; so sei nur, ohne daß ich es sage, überzeugt, daß mich die Hoffnung, Dich wieder zu sehn, stärker machte.

25.

## Rarl Wilmont an Mortimer.

Bondin.

Himmel! was habe ich hier erfahren muffen! — 11n: befangen reift' ich von London hieher, weil es mir dort keine Ruhe mehr ließ, und nun bin ich hier, o Morti: mer, nicht wie im Traum und doch nicht wie wachend, mit kochendem Herzen und ohne Besinnung, entschlossen etwas zu thun, und doch nicht wissend, was. — O der schönen Reise! — meiner Aussichten, meines Glück!

Rann ich Worte finden, um Dir zu sagen, was ich benke und fuhle? — Ich bin bis jest wie ein Kind durch die Welt gegangen, und ich nehme nun mit Entssesen wahr, daß sie weit seltsamer, weit abgeschmackter und weit unglückseliger ist, als ich geglaubt hatte. — D ich mochte mir den Kopf an einen Baum zerstoßen, ich mochte mich selbst zerreisen, daß es so und nicht anders ist. — Wer konnte nun diesen Schlag erwarten? Hab' ich hierbei irgend etwas verschuldet? Eine unsichte bare Gewalt greift nach meinem Herzen und zerquetscht es, und ich kann nichts weiter thun, als an der Wunde sterben.

Mit meinen Geschäften bat es nun von felbft ein Ende, mit meinem Glude, vielleicht mit meinem Le. ben. - Emilie hat mich also nie geliebt? - D, mas ift doch der Menich! Wer fann ihn verstehn, mer barf über ihn urtheilen? - Und ich hatte fie nicht geliebt? Das ift eine Schreckliche Luge! Ich konnte nicht weinen und ich schämte mich, die Empfindungen meines beißen Bergens bei jeder Gelegenheit ju außern; o ich war zu aut, um Emilien zu gefallen, ich putte meine Empfins dungen zu wenig auf, ich konnte nicht lugen, so wie der niederträchtige Lovell. - o Emilie! fo marft Du denn auch nur eine der gewöhnlichen Weiber, die es nicht unterlassen konnen, fogar ihre Empfindungen gu fchmin: fen, die die naturlichen guten Menschen verachten, und ihre Buneiqung den Glenden ichenfen, die fie durch Gris maffen und studirte Seufzer, durch theatralische Stellun: gen und auswendig gelernte Worte unterhalten!

Nie hab' ich einen Menschen so wie diesen Lovell gehaßt! Sein Name brennt schmerzhaft in meiner Brust, wenn ich ihn nur nennen hore. Es stimmert mir alles vor den Augen, wenn ich an ihn denke; ich könnte ihn mit den Zähnen zerreißen, den nichtswürdigen Komödianten! — Aber ich werde ihn irgend einmal sinden und dann soll er mir Stand halten und Nechenschaft ablegen: dann soll er mir nicht entsliehen, und er soll mir alles doppelt bezahlen.

Daß uns der Gedanke der Rache im Unglücke nicht erquicken kann! — Dich Thor! daß ich in London saß und mit dem Fleiße einer Ameise arbeitete! — Dies ist mein Lohn. — Sie hat mich nie geliebt, — o wenn ich mich nur davon überzeugen könnte! Aber ich werde von meinen unstäten Gedanken hiehin und dorthin geworfen,

kein Gedanke wird in meinem Kopfe einheimisch. — Ach, Emilie! Wo bist Du jest vielleicht und sprichst reulg meinen Namen aus? — Könnt' ich Dich sinden und dann mich rachen!

Ich mochte so lange Wein trinken, bis ich alle Besinnung verlore und mich bann jum festen Schlafe hinwerfen, benn mir ist wie einem Morber, ber von allen Seiten verfolgt wird. Ich kann mir selber nicht entfliehn.

Ich muß sie suchen, ich muß ihn finden, ich will das ganze Land nach ihnen durchstreichen; irgendwo muffen sie fein. — Lebe wohl, bis ich Dich selbst auf meinem Zuge besuche.

26.

# William Lovell an Rofa.

Roger . place.

Ich habe ansehnliche Summen gewonnen, und ich benke bald damit England zu verlassen. Es ist nichts leichter, als eine Rolle in der Welt zu spielen und es giebt taus send Arten sich interessant zu machen. Man riß sich nach mir, weil ich mir in London einen sonderbaren italianischen Namen gegeben hatte und immer viele Selts samkeiten von mir vermuthen ließ; ich erzählte zuweilen einigen Freunden abentheuerliche Bruchstücke aus einer erdichteten Geschichte, die es dann nicht unterließen, sie andern wieder unter dem Siegel der Verschwiegenheit anzuvertrauen. Man war in allen Familien neugierig, mich kennen zu lernen, in vielen Gesellschaften gab ich

den Ton an und entschied, wenn ftreitige Falle vor-Man fand mich ungemein flug, weil ich ein paarmal etwas gesagt hatte, was ich felbst nicht verstand, man bachte baruber-nach, und es gab mir felbft Stoff sum Spekuliren. Es lagt fich fur und gegen jede 3dee in der Belt fprechen, und es ift daber gar feine Runft, mit jedermann zu ftreiten, und ba ich nach meiner Ueberzeugung immer ber Steptifer fein muß, und ihn manchmal noch mehr spiele, als ich es bin, so wird es mir leicht, felbft ben Gefcheiteften fcheinbar ju befiegen. Frauenzimmern befonders gefiel ich ungemein, erftlich, weil ich blaß und frant aussahe, bann weil fie mich fur einen Fremden und fur eine Urt von Atheiften hielten. Sie mogen nichts in der Belt fo gern bewundern, als wovor sie sich furchten, ja Furcht und Bewunderung ift bei ihnen einerlei. Gie boten immer ihren gangen Bers fand auf, um eben die Gedanken ju außern, die ich meinte, und ftete trafen fie auf gang verschiedene. Berstand besteht überhaupt mehr in Schlauheit als Uebers. legung; fie uberlegen, nachdem fie einen Schluß gemacht haben, und ihre Philosophie ift aus Gigenfinn entstanden, und wird daher immer mit Bartnactigfeit vertheidigt. Sie fennen die Menschen nie, die sie lieben, weil sie sich teine ber Bemerkungen, die fie über diese gemacht bas ben, eingestehn, und fein Wefen ift daher fo leicht ju hintergehn, als ein verliebtes Weib. Wen fie haffen, tennen fie bis auf feine verftecteften Buge, ja fie fennen ihn beffer, als er fich felbst, sie finden feine vorzügliche ften Schwachheiten heraus und beweifen daraus augens scheinlich, daß aus ihnen zugleich das fließe, mas die übrigen Menschen an einem solchen gut und lobensmurdig nennen. Wenn fie neue Gedanken in ihren Ropf VII. Banb. 10

aufnehmen, fo besteht ihr Denfen darin, daß fie felbit ihre vorigen Gedanken überliften und fie dann despotisch vertreiben, ohne fie nachher auch nur der Dube werth, ju halten, darüber ju fprechen, und wer das Ungluck hat, diese Ideen grade ju außern, den halten fie unter allen Ginfaltigen fur den Ginfaltigften. In jedem Luftrum wechseln fie mit einigen Sauptgedanken, Die fich gang verschieden organisiren, je nachdem fie heirathen, oder ledig bleiben; je alter fie werden, je mehr beleidigt man sie durch Rachlässigfeiten und um so weniger burch wirkliche Beleidigungen: aber felbst in der hochsten Ber: traulichkeit, felbft in der aufrichtigften Stimmung fann man es nie babin bringen, daß ein Beib gegen einen Mann gan; aufrichtig fei, denn das Gefühl verläßt fie nie, daß die Manner ein fremdartiges Thiergeschlecht find, und diese verleten durch ihre Unbeholfenheit ihren feinern Ginn auch unaufhorlich. Wer bis in fein zwanzigstes Jahr nur untern Weibern lebte, mußte nach: ber alle Manner betrugen fonnen.

Wie komme ich aber zu dieser weitlänftigen Charakteristik? — Nichts kam mir in den Gesellschaften so absgeschmackt vor, als das Orängen der jungen und alten Männer, um bei Tische neben irgend einem weiblichen Geschöpfe zu sißen, wie sie sich dann glücklich priesen und affektirten, als wenn dies ihnen mehr als alles galte. Wenn man dies Geschlecht erst gekannt und genossen hat, so kann man durch diese Ziererei ganz schwerzmüthig werden. — Aber unser Leben läuft in einer ewigen Affektation fort, und wer sie nicht mitmacht, den nennen die Uebrigen einen affektirten Narren.

Manche unter den vorzüglichsten Schonheiten hatten mich vielleicht gar geheirathet, wenn ich hatte barauf

schwören wollen, daß ich entweder bald sterben oder zeits lebens so närrisch bleiben wurde. Reins von beiden war mein Wille, und ich ließ mich daher gar nicht in nähere Traktaten ein.

Ich war endlich des Gewuhls mude und reiste ab. Ich konnte es nicht unterlassen, Roger place zu besuschen, den Ort, wo Mortimer mit Amalien wohnt: von hier erhalten Sie diesen Brief. Es trieb mich fast wider meinen Willen hieher, und nun will ich Amalien noch einigemal sehn und dann abreisen.

Sie geht alle Morgen mit Mortimer fpagieren, benn es ist eine angenehme Allee vor ihrem Hause, die sich in einen schonen Wald verliert; dann trinfen fie Thee. Amalie ift recht heiter und Mortimer hat fich gang um: geandert, er fommt mir weit nienschlicher oder vielmehr weiblicher vor. Umalie fieht alter und verftandiger aus. 3ch habe einigemal des Abends unter den raufchenden Baumen gelegen und nach ihren Fenftern binaufgesehn. 3ch war gestern in Bersuchung, hineinzusteigen. Berg focht haß und Buth gegen Mortimer, und doch wußt' ich jest grade nicht warum. Aber ich hatte Umas lien nicht vergessen, ich log es nur mir und andern, und Mortimer, der meine Liebe gegen sie fo tief verachtete, hatte fie mir nicht entreißen follen! - O und mas ift es denn mehr? Wurde ich ihrer nicht eben fo wie Emis liens überdrußig werden? - Doch nein, denn diefe habe ich nie geliebt.

Es ist eine sehr haßliche Aufwarterin im hause, diese will ich zu sprechen suchen; es mußte sonderbar kommen, wenn ich sie nicht auf meine Seite brachte. Wenn ich erst die genauern Umstande weiß; so laßt sich auf diese vielleicht ein kluger Plan grunden.

Ob Amalie auch zu den Beibern gehört, von benen ich vorher sprach? Ich habe sie damals zu sehr geliebt, um sie zu beobachten und damals haßt' und liebt' ich die Menschen überhaupt noch, ohne sie vorher zu ken, uen. Jeder Mensch hat eine Periode im Leben, in der Liebe und Freundschaft mit der Selbstliebe zusammen fallen; von beiden weiß er sich dann keine Grunde anzugeben.

Leben Sie wohl und grufen Sie Andrea. -

#### 27.

## William Lovell an Rofa.

Roger : place.

Es giebt Stunden im Leben, Rosa, in denen Zufälle zusammentreten, so kindisch wunderbar an einander gezreiht, daß wir die Welt umher auf einzelne Augenhlicke für ein Hirngespinnst halten müssen. Ich bin noch immer in dieser Stimmung, wenn ich an alles zurückbenke; es kommt mir oft in der Welt nichts so seltsam vor, als daß irgend ein Zufall mit einem früheren zussammenhängt, so daß wir oft wirklich auf die Jdec von dem geführt werden, was die Menschen gewöhnlich Schicksalt nennen.

Ich habe namlich in jener haßlichen Aufwarterin, von der ich Ihnen sagte, eine alte Bekannte wiederge funden. Ich suchte sie auf, und wir waren bald mit einander vertraut, sie nannte meinen wahren Namen, und ich erschrak. Es war, als wenn ein bofer Genius aus ihr sprach, der mich nun meinen Feinden verrathen

wurde. Ich betrachtete fie genauer, und konnte mich boch burchaus nicht erinnern, fie irgendwo gesehn zu haben. — Endlich entbeckte fie fich mir, und o hims mel! — es war Niemand anders, als die Comtesse Blainville!

Lange wollte ich es nicht glauben. Die Blainville, jenes junge, lebhafte, reizende Beib, — und hier stand ein Ungeheuer vor mir, von Pockengruben entstellt, einzäugig, mit allen möglichen Bidrigkeiten reichlich ausgesstattet, — und bennoch war sie es, selbst unter der groben Hulle lagen einige ihrer ehemaligen Züge, wie fern, verborgen.

Ihre Geschichte fann ich Ihnen mit wenigen Bor: ten sagen. Der Graf Melun ftarb bald, nachdem er fie geheirathet hatte, fie ließ fich durch ihren Liebhaber, den Chevalier Balois, ju jeder Berfchwendung verleiten; fie verließ mit ihm Paris und ging nach England, ihr Ber: mogen war bald vom Balois verspielt, fie ward frank, benn die Blattern offenbarten fich an ihr, der Chevalier erschoß fich, fie genas, aber ihre Schonheit, ihre Jugend war jest zugleich mit ihrem Bermogen dahin. suchte Bulfe bei den Menschen, weil fie diefe nicht kannte, und diese stießen sie verächtlich von sich, wie sie es auch in ihrer Stelle gethan haben murbe; gur bruckenoften Armuth erniedrigt, suchte fie endlich Dienste, und Ama: lie, hier in Roger place, nahm fich ihrer an. Und hier muß ich fie nun treffen; meine beiden Geliebten in einem feltsamen Kontrafte neben einander.

Ich habe ihr das strengste Stillschweigen gelobt, so wie sie mir: Mortimer, der sie einst so schon fand, weiß es nun nicht, daß sie in seinem Sause wohnt.

Es ift schauderhaft, wenn ich überlege, daß dies Un, geheuer doch icon damale verlarvt in dem ichonen Beibe lag, bas ich umarmte. - bei jedem Beibe und Dab. chen fallt mir jest der Gedanke ein: Die Alte, die mit grauen Saaren, abgefallen, mit rothen Mugen und auf einer Krucke vorüber hinkt, war auch einmal jung und hatte ihre Unbeter, fie bachte damale nicht baran, bag fie fich andern tonne; ihrem begeisterten Liebhaber fiel es nicht ein, über fich felbst zu lachen, benn er fannte Die Gestalt nicht, gegen die er feine Deklamationen rich: O hinweg davon! - Aber mas find alle Freuden diefer Belt? - Es ift mir ein widriger Un: blick, wenn ich ein Paar gehn febe, das gartlich gegen einander thut. In der Rindheit munichen wir uns Glasperlen, bann Liebe, bann Reichthum, bann Ges fundheit, bann nur noch bas Leben; auf jeder Station glauben wir weiter gekommen gu fein und fahren boch im Rreise herum, so daß wir nie fagen konnen: jene Gegend liegt fest fern vor mir.

28.

# William Lovell an Rosa.

Southampton.

Ich muß zuruckfehren, denn ich weiß mich hier in Engeland nicht mehr zu lassen. — O es giebt Menschen, die noch unendlich tiefer stehen, als ich, die Schandthaten mit einer Kalte begehn, als wenn sie gar nicht andere könnten und mußten.

Ich zittre noch, wenn ich daran denke, wie tief ich hatte sinken konnen, wie nahe ich dem Versuche war, der mich ganz aus der Reihe der Menschen ausgerottet hatte. — Ich fühle es, daß ich bisher in meiner Frecheheit zu weit ging, ich war meiner selbst zu sehr versischert, und dachte nicht daran, wie nahe jedes Verbrechen, wie dicht es mir vor den Füßen lag. Meine Empsinzung verabscheut das Laster, ob mir gleich die Sophiszmen des Verstandes beweisen wollen, daß es kein Laster giebt, und auch Sie, Rosa, und auch Andrea, — es ist unmöglich, Sie können nicht davon überzeugt sein.

Ich will England verlassen, um wieder zu mir selbst zu kommen. D, lieber Rosa, ertragen Sie heute noch einmal meine Stimmung, so wie Sie es schon so oft gethan haben; ich fühle mich heute ganz von dem Muthe verlassen, der gewöhnlich aus mir spricht. Alles ist noch die Folge einer Begebenheit, die mich in Rogersplace zu Boden geworfen hat.

Ich fann Ihnen die Empfindungen nicht beschreiben, mit denen ich dort umherging; bald im Haß gegen Mortimer, der mir unqueloschlich schien und doch bald wiesder von einer tiesen Selbstverachtung verdrängt ward, dann war mir alles gleichgultig und ich stand wie ein mußiger Zuschauer in der Welt da, der an ihren mannichsaltigen Rollen keinen Antheil bekommen hatte. Wenn ich denn Amalien wieder sah, o so ergriff mich eine so heiße, so inbrunstige Sehnsucht, sie in meine Arme zu schließen, an meinen Mund, an mein schlagens des Herz zu drücken, sie nur in Einem armseligen Augenblicke mein nennen zu können, daß mich ein Zittern und eine Fieberhiße ergriff. Es war, als gehörte es zu meinem Leben, als sei es der leste und einzige Zweck,

weswegen ich bisher gelebt hatte, ihr nur noch einmal an fagen, daß ich noch lebe, daß ich fie noch, wie ches male, liebe. 3ch glaubte, daß ich nach diesem Augen: blide ruhig und gufrieden fein murde, daß ich bann Tod und leben mit gleich festem Muge betrachten fonnte. Alle Empfindungen meiner fruheren Jugend famen ju: rud, ich munichte im Momente ber Erkennung an ihrem Salfe gu fterben, fein Gefuhl und feinen Gedanten weiter nach biefem Stillftande meiner Scele gu erleben. D mar' ich, mar' ich gestorben! Tod-und Grab find bas einzige Ufpl ber verfolgten Elenden. Durft' ich diefe Wohnung der Ruhe besuchen, losgeschuttelt vom wilden Getummel der lebendigen Belt: aber alles, worauf ich mich freute, fommt mir falt und freudenleer naber, und geht fo vorüber, ich bleibe einfam guruck, und fehe dem Buge nach, ber sich nicht weiter um mich fummert. will auch auf feine Freude weiter hoffen, ich will die falte Luft als meinen Freund umfangen, ich will todt fein, in der todten Daffe, die mich umgiebt, fein Ges fuhl foll mir naher treten, ich will alle Sehnsucht, alles Schmachten nach Liebe in diefem Bufen vertilgen und mir wie ein frecher, hohnsprechender Bettler felber genus gen, - ach, meine Sehnfucht ift jest nach ber Bermes fung bingerichtet, nach der falten Erde, die endlich dies flopfende Berg gur Rube bringen wird. Mir ift ,- als follt' ich mit dem Meffer dem fiedenden Blute einen freien Musweg machen, bas in meinem Bals brangt und nach bem Gehirne ftromt.

Was werden Sie zur Blainville fagen? Was empfinden, wenn Sie es horen, wie tief der Mensch sinken kann? — Seit sie mich erkannt hatte; verfolgte sie mich unaufhorlich mit ihren freundschaftlichen Liebkosungen,

sie erinnerte mich an unsere Vertraulichkeit in Paris und auf welche Art sie mich damals hintergangen habe; ich spottete über mich selbst, und wünschte doch innerlich die Unschuld und Unbefangenheit jener Zeit zurück. Ich entdeckte ihr meinen Wunsch, Amalien nur einmal zu sehn und zu sprechen, und sie versprach mir ein Mittel auszusinden, wenn ich mich dazu verstehen wollte, ihr eine Nacht hindurch Gesellschaft zu leisten. O Freund, wie kamen mir in dieser Nacht Liebe, Wollust und alle Freuden dieser Welt vor!

"Ein ungefäuberter Garten, wo alles in Saamen schießt und mit Unkraut und Difteln überwachsen ist; — o pfui, pfui der Belt!" —

Ich errothe noch jest, wenn ich daran zurückbenke; es ist, als wenn ich von je alle Gelegenheiten begierig ergriffen håtte, um mich selbst zu erniedrigen. In dieser Nacht versprach mir die Blainville, eine Gelegenheit zu verschaffen, Amalien im Garten hinter dem Hause allein zu sprechen. Mortimer reise am folgenden Morgen fort, und sie wolle dann auf den Abend einen gewaltigen Rauch und ein unschädliches Feuer erregen, ein lautes Geschrei erheben, alle Bedienten wurden mit den Anstalten beschäftigt sein und Amalie wurde sich auf ihren Rath nach dem Garten retten; dann wolle sie mir das Haus eröffnen und mich zu Amalien führen.

Schon fruh am Morgen sah ich Mortimer zu Pferde steigen und wegreiten. Mit welcher Unruhe erwartete ich den Untergang der Sonne! Amalie ließ sich nicht blikken, und ich konnte auch die Blainville nicht wieder sprechen. Endlich ward es Abend; ich ging in der Allce vor dem Hause auf und ab, die Baume rauschten gezwaltig und verkundigten ein herannaherndes Gewitter,

ich sah ein Licht in Amaliens Zimmer brennen und mein Herz klopfte angstlich und ungestum. Die lette Blume meines Glucks sollte jest gewaltsam hervorgetrieben wers ben, und meine ganze Seele war nach diesem Augenblicke hingespannt.

Der himmel war dunkler, der Wind sauste starter und ich sah bange und unverwandt nach dem hause hin. Rein Laut von innen, vom Dorfe aus der Ferne hort ich den Nachtwächter und das Bellen der Hunde.

Endlich sah ich einen starken Nauch aus dem Fenster von der Seite dringen. Es blieb noch immer ruhig. — O wie beklommen ward mir, als jest eine Nachtigall über mir in den Bäumen laut zu schlagen anfing. Sie können es nicht fassen und nicht begreifen, Nosa, kein Mensch kann mir dies Gefühl nachempfinden.

Die Bedienten mußten schon schlafen gegangen fein, benn es regte fich nichts im gangen Saufe und boch flieg icon eine helle Flamme aus dem Fenfter jum Dache hinauf, der Rauch flieg in großern Wolfen gum Sime mel und malite fich nach der Borderfeite bin. Es ent: ftand noch immer fein Gefchrei, die Blainville eroffnete mir auch nicht die Thur; bas Licht in Amaliens Bims mer blieb ruhig an feiner Stelle. Ich gitterte vor Uns gebuld, vor Angft und Bergnugen. Bie man im Traume zuweilen auf einer ichwindelnden Sohe fteht, fich vor dem Abgrunde entfest und bennoch weiß, daß man hinunterfturgen wird, wie man denn in unbeschreibs licher Angst den Augenblick des Sinabfallens municht, fo, grade fo famen mir diefe Sckunden vor. 3ch konnte nicht begreifen, wo die Blainville fo longe zogerte: ich ging heftig auf und ab und ftand bann wieder ftill, ich traute meinen Augen und meinen Ohren nicht, daß

alles, gegen die Abrede, noch ftill blieb und fich die Thur noch immer nicht eröffnete, und bennoch rudte bie Beit unaufhaltsam und furchterlich weiter. Die Flammen brannten bell zum Dache binauf, Ziegel fturzten beruns ter, ber Bieberschein gitterte in ben grunen Baumen, bas gange Saus mar mit Rauch umgeben und jest glaubte ich eine schwache Stimme zu horen, Die nach Sulfe rief. Als ich noch ungewiß mar, was ich thun follte, eroffnete fich Amaliens Fenfter, fie fah heraus und fuhr mit einem Schrei bes Entfegens wieber gurud: lauter und geangftigter rief fie bann um Sulfe; bas Bimmer mar voller Rauch, ich fah es deutlich. Da fiel mir ploblich eine Stelle aus einem ihrer Briefe ein, den fie mir Uns wurdigen noch nach Paris schickte, und in dem fie mit liebensmurdiger Beforglichkeit fcbrieb, weil fie feit lange feine Rachrichten von mir erhalten hatte:

Ich fehe Sie ohnmächtig gegen die Wellen fampfen, — oder in einem brennenden haufe vergebens nach Rettung rufen. —

Das schrieb sie mir damals, als ich sie über die elende Blainville verzessen hatte, dieselbe Blainville, die jest die verzehrenden Flammen gegen ihre Wohlthäterin ausschiefte. — Wie ein Wirbelwind faßte es mich nun an, es war das Schieffal selbst, das mich allmächtig erzgriff; — ich nahm eine große Leiter und legte sie an das Fenster, — ich wußte nicht, was ich that. — Ich stand in Amaliens Zimmer, sie lag ohne Besinnung auf einem Sofa. Ich drückte sie an meine Brust, meine Arme umschlossen ihren zarten Körper und so trug ich sie die Leiter hinab und legte sie auf eine Rasenstelle unter den Bäumen nieder. — Sie sah mich mit einem matten Bliefe an, ich kniete neben ihr nieder. — Alle

meine Sinne wandten sich um, ich dachte nichts, und sah sie nur vor mir liegen, und die holden blauen Ausgen und den sansten, menschenfreundlichen Mund, der sonst meinen Namen so oft getont hatte. — Sie zitterte und ich stammelte einige Worte, ich weiß selbst nicht was, dann drückt ich mein Gesicht an ihren Busen, ich wünschte zu sterben, — meine heisse Wange ruhte dann an der ihrigen, und sie war kalt, — ich hielt sie für todt und umarmte sie noch einmal, — ein verworrenes Getümmel umgab das brennende Haus, — dann stand ich auf und eilte sort, — sie rief mir etwas nach, ich habe es nicht verstanden. Ich wollte umkehren, aber mir selbst zum Troße ging ich weiter. —

Im Balbe sank ich unter einem alten Baume nies der. — Ich horte eine Geschrei aus der Ferne und große Funken stiegen zum himmel und erloschen dann: ich sah ihnen kalt nach, und weinte endlich laut und heftig. Die Binde rauschten durch den Bald und wie Millios nen scheltender und verhöhnender Jungen bewegten sich die Blätter tonend umher. Berlassen von allem was lebt, verlassen von der leblosen Natur stieß ich meinen Kopf verzweiselnd gegen den Stamm des Baumes: eine wüste Dunkelheit erfüllte mein Inneres, ich war von mir selbst abgetrennt, und betrachtete und bemitleidete mich als ein fremdartiges Wesen. — O ich hatte nur einen hund haben mogen, der sich winselnd an mich gedrückt hätte, er hatte mich getröstet, ich hatte ihn für meinen Freund gehalten.

Das Gewitter brach jest herein. Laute Donnerschläge hallten den Wald hinab und Regenguffe rauschten durch die Baume. Die ganze Natur schien zu erwachen und sich zu entsetzen. Blige flogen durch das Dunkel und

schienen mich zu suchen, Thiere winselten aus der Ferne, Gulen flogen scheu umher, und die großen Wolken arbeisteten sich muhsam durch den himmel. — Bom Negen durchnäßt schlief ich endlich ein, als sich das Getdse vermindert hatte.

Der Morgen grauete als ich erwachte, der Traum verflog und übergab mich meiner eigenen Eristenz wiesdes. — Ich wandte keinen Blick zuruck, sondern ging in gerader Nichtung fort; jedem Menschen ging ich aus dem Wege, ich schlich um die Dorfer herum. —

Ich freue mich jest darüber, daß ich Amalien geretstet habe; — aber für Mortimer! — Doch ich will fort; sie soll mich weiter nicht kummern, ich will sie und Allesvergessen. —

Sie febn mich bald wieder. -

#### 29.

# Mortimer an Eduard Burton.

Roger : place.

Ich schreibe, um Ihnen einen sonderbaren Borfall gur melden. Ich bin innig erschüttert und ich munsche nur, daß diese Begebenheit fur Amalien teine üblen Folgen haben moge.

Borgestern ritt ich nach einem Dorfe, ohngefahr dreis big Meilen von hier, weil ich gehört hatte, daß sich dort seit einiger Zeit ein Frauenzimmer aufhalte, von der man nicht genau wisse, wer sie sei. Manches in der Beschreibung paßte auf Ihre unglückliche Schwester, so daß ich sogleich hineilte, sie selbst zu sehen. Es war aber

die Tochter eines armen Seelmanns, die sich nach vielen erlittenen Unglücksfällen mit ihrem armen Bater in das Dorf niedergelassen hatte. Ich war von ihrer Erzählung gerührt, und kehrte schon gestern wieder zurück. — Wie erstaunt' ich aber, als ich näher kam und mein Wohnshaus so ganz verwüstet fand! Allenthalben die deutlichssten Spuren eines Brandes und ein Nebengebäude rauchte noch. Amalie war krank.

Ich erfuhr, daß an dem Abend meiner Abwesenheit wirklich Feuer ansgekommen, das aber bald durch bie Anstalten und durch einen einfallenden Regenguß geldscht worden sei. Amalie war als noch niemand weiter das Feuer bemerkt hatte, von einem Fremden gerettet, den niemand weiter nachher geschn hatte.

Das Ganze erhiett aber noch ein weit abentheuerlischeres Ansehn, als man jest die erstiekte Charlotte fand, die sich in der Angst aus einer verschlossenen Thure nicht hatte retten können, ob sie gleich den Schlussel in der Tasche hatte. Man fand zugleich eine Brieftasche bei ihr, die ich untersuchte, und zu meinem Erstaunen aus einigen Papieren sah, daß eben diese häßliche Charlotte die Comtesse Blainville war, die ich in Paris gekannt hatte. — Seit dieser Entdeckung habe ich allerhand seltz same Bermuthungen, die auf der einen Seite aber so unwahrscheinlich sind, daß ich sie Ihnen nicht einmal mittheilen mag. — Ich danke Gott, daß der Borfall sich noch so glücklich geendigt hat.

Amalie weiß noch immer nicht das ungluckliche Schickfal Ihrer Schwester, sie will daher durchaus einen Brief an diese einlegen; ich kann ihr ihr Berlangen nicht abschlagen, ohne Berdacht bei ihr zu erregen, ihr aber noch weniger die Geschichte ihrer Freundin ents

decken, weil ce fie jest zu fehr erschuttern murde. Sie erhalten also in diesem Briefe zugleich einen andern an Ihre Schwester.

30.

Einlage des vorigen Briefes.

# Amalie an Emilie Burton.

Roger : place.

Schon feit lange, liebe Emilie, habe ich auf Briefe von Ihnen gehofft, ich wollte Ihnen nicht eher antworten, bis Sie mir Ihrem Berfprechen gemaß ben Namen bes intereffanten Unbefannten genannt hatten. 3hr Stills schweigen aber und ein Borfall, den Gie fcon durch Mortimers Brief werden erfahren haben, macht, bag ich Ihnen fruher schreibe. - 21ch, Emilie, ich habe die Kurcht des Todes auf eine recht fürchterliche Art ems pfunden. 3ch las am Abend, weil ich allein und Mortimer auf einige Tage verreift mar; ich mar mude und wollte ichon ichlafen geben, als ich in meinem Bimmer einen Rauch bemerkte. Ich konnte nicht begreifen . mo er herkomme; ich ging umber, der Dampf verftartte fich. ich mußte huften, in einem Augenblicke aber ward er fo ftart, daß ich zu ersticken fürchtete; ich wollte das Bims mer verlaffen, allein ich hatte die Thur schon verschlofe fen, und fonnte jest in der Dunkelheit, in der Bermirs rung den Schluffel nirgends finden. Das Uthmen marb mir schwer, und ich fuhlte es, wie mich mein Bewußt: sein nach und nach verließ. Ich rief nach Sulfe, aber

meine Stimme war nur fcwach. In ber großten Ungft offnete ich endlich das Renfter und Dampf und Reuers flammen fuhren mir entgegen. - Niemand mar in ber Rabe, ich fah einen unvermeidlichen furchtbaren Tod vor und neben mir: ich fant ohnmächtig nieder. einem Bagen fühlte ich mich nun fortgeführt, eine falte Luft mehte mich an, ich erwachte und lag unter ben Baumen vor meinem Saufe. Es war finster, die Flame men erhellten die Nacht; Getummel von Bedienten in ber Ferne, und ein Unbefannter fniete neben mir. wußte nicht, ob ich traumte oder machte; ber Fremde, ber mich gerettet hatte, schloß mich in seine Arme, ich bin Lovell! feuchte er mir mit erftickter Stimme entgegen. - Mein Bewußtsein verließ mich wieder; die feltsamften Bilder, die fernsten Erinnerungen gingen durch meinen Ropf - o Lovell, - Ungludlicher, - lies ber Lovell: rief ich ihm laut nach, denn er war schon davon geeilt -

O was empfand ich nun, liebste Emilie! — Ich habe so oft gewünscht, ihn nur noch einmal zu sehen, und nun kömmt er und verschwindet in demselben Augensblicke wieder. — Warum hab' ich ihm nicht manches sagen können, was ich schon seit so langer Zeit auf dem Herzen habe? — Warum ist er hieher gekommen, und durch welchen Zufall muß er es gerade sein, der mich rettet? — Ich habe ihm nicht einmal danken können, — ach! ich habe viel deswegen geweint, daß ich ihn nicht gesprochen habe.

Die Bedienten trugen mich in's Gartenhaus; ein schreckliches Gewitter tobte jest in der Luft; alles vereisnigte sich, mich zu betruben.

Die arme Charlotte hat man in einem Zimmer todt gefunden; o wie bemitleide ich sie, da ich selbst das Schreckliche ihrer Lage empfunden habe! — Sie hat sich gewiß nicht retten konnen; auch darüber habe ich geweint. — Ach wie viel Ungluck, liebe Freundin, giebt es im menschlichen Leben!

#### 31.

# Eduard Burton an Mortimer.

Bondin.

Wie hat mich die Einlage Ihres Briefes von neuem gerührt! Es ist keine Emilie mehr hier, an die ich sie, wie wohl sonst geschah, hatte abgeben konnen. Und noch immer keine Nachrichten von meiner Schwester? — Wilsmont ist umhergestrichen und wiedergekommen; er hat nichts von ihr erfahren konnen. Er will jest von neuem umherreisen; ich fürchte für seine Gesundheit. — Sie haben eine Unglückliche getrossen, die Sie anfangs sür meine Schwester gehalten haben, und auch Wilmont hat mir von mehrern erzählt, die ihn oft auf die Vermusthung brachten, daß es wohl die arme Emilie sein könnte. Sehn Sie, Mortimer, wie viele Menschen noch außer uns leiden. — Wenn ich doch nur in diesem Gesdanken einigen Tross sinden könnte!

Das Gefühl der Einsamkeit qualt mich fast zu Tode, alle Zimmer sind mir zu eng, die Lust im Garten ist mir nicht frei genug. Unaufhörlich träume ich von Emilien; es giebt nichts Schrecklichers, als geliebte Mensschen unglücklich zu wissen, der Zweifel nur ist vielleicht VII. Band.

noch schrecklicher, ob sie gut find. Mich vernichtet dies doppelte Gefühl.

Ich wunsche es oft innig, frank zu werden, und so zu sterben, denn es ist ja doch niemand, der über mich weinen wurde. — Ich suche den Armen wohl zu thun, aber was ist das dagegen, wenn ich Emilien wohl thun, wenn ich den unglücklichen Lovell wieder zu meinem Freunde machen konnte? — Icdes Allmosen, das ich gebe, jede Linderung, die ich verschaffe, ist nur ein kleiner Abetrag von meiner großen Schuld.

Ich war vor einiger Zeit schwach genug, daß ich Emilien und Lovelln an dunkeln Stellen meines Gartens Denfmaler errichten wollte; ich vergaß über diese findis Sche Spielerei meinen Schmerz mahrend eines halben Sages, aber da ich wieder einige ihrer Rleidungeftucke fah, da ich meinen Schreibtifch offnete, und mir etwas Geschriebenes von ihr in die Sande fiel, o da fam der Sammer von neuem über meine Geele, und ich empfand es, daß mein armes, gerriffenes Berg feiner Denfmaler brauche, um ju trauern. Es ift betrübt, daß wir alles gern pugen und verschönern mogen und oft über ben Dus und die Bufalligfeiten die Sache felbst vergeffen. -Dein bloger Name, Emilie, ruft alles in meine Geele jurud; alle Erinnerungen chemaliger Freude, jede Lieb: fosung von Dir, jeden Schere, Die Spiele der Rinder: jahre, - ach Mortimer, ich mochte mandgmal verzwei: feln, wenn es mir fo gang frifch wieder einfallt, daß alles nun wirklich vorüber ift, daß es nicht anaftliche Einbildung von mir, fondern daß es wirflich ift. -Dich glaube, daß ich nicht genug leiden, daß ich nicht laut genug flagen fann.

Ronnt' ich doch die Bergangenheit guruckrufen! O

ihre gartlichfte Liebe follte mir nun gewiß nicht entges hen, fie follte jest gewiß nicht vor mir flieben! - Aus übelverstandener Dannlichkeit, mit einem schlecht ange: brachten Ernste mar ich von je zu falt gegen sie: fühlte oft die schonste bruderliche Liebe, die warmste Bus neigung gegen fie, daß ich hatte an ihre Bruft finfen mogen und fie umarmen und fuffen, als ware fie eben von einer schweren Rrantheit genesen, oder als ware fie von einer langen Reise guruckgekommen. Aber dann überrascht mich wieder die fleinliche Furcht, fur affettirt oder sonderbar ju gelten, und ich blieb in dem gewohnlichen Sone des Umgangs; ich war oft gegen ihre herzlichen Meußerungen juruckstofend, bund das hat fie mir am Ende fremd gemacht; fie hat mir ihre Gefühle nicht zugetraut und aus Berdruß und Schmert hat fie ein naher verwandtes Berg suchen wollen. - Auch gegen Lovell war ich immer zu falt, ich fühlte feine Uebers treibung in der Freundschaft, und um nicht in denfelben Fehler zu fallen, mar ich frostig. - O die Menschen wissen es gar nicht, sie konnen es nicht wissen, wie fehr ich sie liebe, - und darum mocht' ich sie wieder hier haben, um ihnen alles ju fagen und mich ju erkennen ju geben, um wie ein Berirrter die Beimath wieder ju finden. - Aber, ach! der Ruckweg ift mir verschloffen : ich bin in meinen gegenwärtigen Gefühlen eingeferfert und fie werden meine Beimath bleiben.

32.

#### William Lovell an Rofa.

Southampton.

Sie erhalten jest aus England meinen letten Brief, denn in einigen Tagen will ich abreisen. Ich habe meisnen Muth wieder, den ich neulich ganz verloren hatte; ich bin wandelbarer wie Proteus oder ein Kamaleon, das gebe ich Ihnen gern zu. — Die Nichtswurdigkeit des ganzen Menschengeschlechts hat mich von neuem geströstet, ich gebe mich über mich selbst zufrieden, weil ich so sein muß und nicht anders sein kann.

Die Betrübniß ist so gut eine Trunkenheit, wie die Freude, beide verstiegen, und um so früher, je heftiger sie sind: im Augenblicke des Affekts aber will man nur schwer daran glauben, und dies ist auch sehr gut, denn sonst würden wir nur immer ein träges phlegmatisches Dasein schleppen, das nicht aus der Stelle will; alle Leidenschaften werden wie muntre Pferde angespannt, um die schwerfällige Masse über Hügel und Berge, durch Thäler und Ströme, immer zu und unaushaltssam sortzureißen: wohin? — daran denkt man nur, wenn man wieder Schritt vor Schritt weiter schleicht.

Ich fehne mich jest oft nach der Einsamkeit, denn ich bin mit den Menschen zu bekannt, als daß sie noch Interesse für mich haben konnten. Sie tauschen mich nicht mehr, und alles Bergnügen an diesem Schauspiele ist dahin, es erscheint mir sade und abgeschmackt. Die Menschen sind weit besser dran, die sich und ihre sogenannten Brüder noch gar nicht kennen, denn ihnen sieht das Leben bunt und angenehm aus, sie trauen jedem

und werden von sedem betrogen; eine Ueberraschung folgt dicht auf die andere, und sie bleiben in einer beständigen Berwickelung, in einem unaushörlichen Erstaumen. — Aber jest lächle ich und drücke die Hand, ich mache Gesberden, wie man es verlangt, und sammle andre von andern ein und doch bin ich dabei nicht beschäftigt. Ich schwöre, wie die übrigen, auf tausend Sachen, und weiß nicht, wovon die Rede ist, ich besahe und verneine und bin dieser und dann wieder jener, eine Rugel, die sich nach allen Seiten wenden kann, — aber wie langsweilig, wie zuwider ist mir nun auch jedes Gesicht! Keisner erreget meine Ausmerksamkeit, weil ich ihn bis auf seinen kleinsten Gedanken auswendig weiß.

Ich fprach in einem meiner Briefe über die Beiber, - aber o himmel! - was find denn die Danner? - Wenn ich die Menschen achten mußte, so murbe ich mir doch nur die Beiber auswählen, denn dies un: beholfene, linkifche, aufgeblasene und friechende Thier, das wir Mann nennen, - o ich fenne nichts veracht: lichers, als diese widersprechende Mifchung von Berftand und Marrheit, Restigfeit und veranderlichem Befen. -In der Jugend hangen die Manner von den Blicken, von dem Lächeln der Weiber ab: sie suchen zu gefallen und formen sich nach hingeworfenen Winken, sie halten sich fur die herren der Welt und laffen sich einer Richts: wurdigkeit megen tyrannifiren. Ihre fuhnften Bunfche, ihre frechften Plane find nur Lakanen und nachtretendes Gefolge der sinnlichen Begierde. — Der ftupide Bauer Schatt fich gludlich, wenn der vorbeifahrende Minister feinem Gruße danft, er glaubt einfaltig, es fei ibm nur allein gefchehn, und er unterlaßt nicht, es der gangen Dorfschaft zu erzählen: und der Minister sieht dreimal

ofter in den Spiegel, wenn ihn ein Madchen angelachelt hat, das ihn bis dahin falt betrachtete. - Rach jedem Betruge glaubt der Mann, das fei nun auch das lette Beib, das ihn hintergangen habe: er halt am folgenden Tage eine andere für vollständig tugendhaft, er schwort barauf, alle übrigen maren nichts werth gewesen, aber diese nur, diese sei ordentlich fur ihn geboren, dann ift er auf jeden Blick eifersuchtig, dann fangt er jedes aus: gesprochene Wort auf, damit es ja fein andere Ohr, als Das feinige, beglucke. - Gin ewiger, raftlofer Rampf, beständige Disharmonie, alle Rrafte und Anlagen wider: sprechen sich, er will herrschen, und ift Stlave, er will lieben und haßt, Blicke lenken ihn gegen feinen Willen, er verachtet die Gitelfeit und ift felbst eitel, - er, - o er verdient warlich am Ende nicht, daß man fich die Dube giebt, über ihn zu fprechen! -

Wenn nun das Blut langfamer durch die Abern fließt, bann treten die Leidenschaften nach und nach in den hintergrund gurud. Das hirngespinnft bes Stol: ges besetzt den Thron allein. Borber fonnte der Mann nur von Weibern regiert werden, jest aber von jeder, mann. Rinder haben ihn in den Sanden und werfen fich ihn abwechselnd, wie ein Spielzeug, ju. schmeichelt, ift fein Freund, und felbst wenn er das Grobe, das Unzusammenhangende in der Ochmeichelei bemerkt, so beleidigt sie ihn doch nicht, er laßt sich freiwillig fan: gen, er glaubt felbft an alle Bortrefflichkeiten, die ihm der unverschämteste Poet in einem Geburtstagsgedichte beilegt. Es ift eine Blume, die von allen Insetten aus: gesogen wird, er denkt über sich felbst nie mehr nach, fondern hat fich vollig unter fremden Urtheilen gebeugt, er tennt fich felbft nur vom Borenfagen, und meint,

andre Leute hatten für unfre Borzüge und Fehler ein scharferes Auge, als wir selbst. Der größte Dummkopf kann dann diese Maschine zu seinem Bortheile regieren, und der klügere Mensch wird die ganze Welt nur für eine große Fabrik ansehn, in der diese Maschinen hingesstellt sind, und die er zu seinem Bortheile in den Gang bringen muß.

Ich will fort, und zu Ihnen zurückfehren, ich brenne vor Begierde, von Andrea mehr zu erfahren und zu lers nen; je mehr ich diese Welt hasse und verachte, je mehr fühle ich mich zu jener überirdischen hingezogen, die mir Andrea aufschließen will. Diese Bekanntschaft ist die letzte frohe Aussicht, die ich habe.

#### 33.

# Emilie Burton an Mortimer.

E. . . . bet Mottingham.

Sie werden erstaunen, indem Sie diesen Brief eröffsnen; Sie werden vielleicht unwillig, wenn Sie die Unterschrift sehen, aber der Freundschaft wegen, die Sie für meinen Bruder haben, würdigen Sie mich, meine Worte anzuhören. — Mein unglücklicher Jrrthum wird Ihnen schon bekannt sein, verschonen Sie mich mit der Erzählung, wie ich elend ward. O theurer Freund, (wenn ich Sie so nennen dars) wüsten Sie, wieviel ich gelitten habe, Sie würden mir gern vergeben.

Ich scheue mich an meinen Bruder zu schreiben, ich schame und fürchte mich ihn zu sehn; ich habe ihn zu sehr beleidigt. Seine Liebe wurde mir weh thun. Ich verließ ihn in einer Trunkenheit, in einer Raserei, ich

mußte nicht, was ich that. 3ch folgte einem Unwardie gen, dem ich mein ganges Berg gegeben batte."- 3ch bildete mir mandjerlei ein; ad, schon auf dem Wege, fcon eine Stunde nachher, als ich das Baus verlaffen hatte, erwacht' ich; der glangende Brrthum, die Lauschung, die Eigenliebe, alles verschwand; ich fah ein, daß Lovell mich nicht liebte, ach! und ich entdeckte in meinem eigenen Bergen, daß es ihn nie geliebt hatte. Ich fah meine Berachtlichfeit ein, die erzwungene Spannung einer hochfliegenden Phantasie, die Gucht etwas Eigenes und Besonderes zu empfinden, - o, wie ich mich seit der Zeit verachtet und gehaßt habe! — Aber ich habe binlanglich dafur gelitten. - O theureste, theureste Uma: lie, vergieb mir, daß ich mich immer über Dich erhaben fublte, daß ich Dein Betragen und Deine Gefühle un: aufhörlich meisterte. - D Gott! wie groß, wie beilig erscheinst Du mir jest in Deinem einfaltigen Wandel!

Ich kann die Feber kaum halten, — ich fühle mich sehr schwach. — Er hat mich verlassen, unter fremden Menschen lieg ich hier ohne Julse, krank auf dem Toditenbette, das fühl' ich; der Gram, die Berzweiflung, sie haben die Kraft meines Lebens hinweggenommen. O, er hätte mich doch nicht so verlassen sollen, das hatt' ich doch nicht um ihn verdient!

Warum verließ ich jenes ruhige, schone Gluck, das bei mir wohnte? Liebe und Wohlwollen, die mich von allen Seiten umgaben? — Ich! mein Bruder! wenn er mir nur vergeben hat! wenn er nur feine Phrane um seine unwurdige Schwester vergießt! — Doch wunscht ich ihn zu sehn, ihn um Vergebung zu bitten: ach, ich wurde seinen Anbliek nicht aushalten konnen.

Erbarmen Gie fich meiner und befuchen Gie mich;

helfen Sie mir; vergelten Sie den armen Leuten hier, was sie an mir gethan haben. —

O Amalie! liebste Freundin! — wenn ich Ihr Ans gesicht noch einmal sehen konnte! —

Ich fann nicht weiter. -

34.

### Mortimer an Eduard Burton.

Rottingham.

D Freund, sein Sie ein Mann, bezähmen Sie Ihren Gram. — Ihre Schwester ist nicht mehr. Ich fand sie bloß, um sie sterben zu sehn.

Meine Augen sind noch immer von Thrånen naß, ob ich gleich fast nie geweint habe; aber diese Scenen haben mich durch und durch erschüttert und alle Stand, haftigkeit in mir umgeworsen. Sie nannte Ihren Nazmen oft, sie munschte Sie herbei, Sie läßt Sie durch mich um Verzeihung bitten. — Wilmont war gerade bei mir, als der Brief ankam, er ritt mit mir hieher. — Alls sie ihn sah, wandte sie mit der größten Betrübniß ihr Gesicht abwärts. Karl sah fürchterlich aus. Er starrte mit seinen Augen immer gerade vorwärts, — sie schluchzte, — ein großer Krampf drückte an ihrem matten Herzen.

Troften Sie fich; und doch kann ich Ihnen nichts zu Ihrem Trofte fagen: ich bedarf felbst eines troftenden Kreundes.

O Lovell! wie viele Scufzer und Thranen brennen auf Deiner Seele!

Leben Sie wohl, ich fann nichts weiter hinzufugen. -

35.

### Karl Wilmont an Eduard Burton.

Mottingham.

So ist es denn aus, völlig aus! — Alle Hoffnungen sind todt! — Ach Emilie! Emilie! — O könnt' ich Dir folgen! — Aber bald; erst muß ich aber den Nieder; trächtigen aufsuchen und strafen. — Er kann nicht mehr in England sein, ich will fort und ihn sinden. — Dann, Emilie, sehn wir uns wieder. — Sie nannte seinen Namen, noch ehe sie starb; es war ein Feldgeschrei zur Rache! —

Leben Sie wohl, Freund! Troften Sie sich, ich will nicht getrostet sein. — Mortimer nannte meinen neulischen Brief unmenschlich und er hat Necht, ich bin kein Mensch mehr, ich mag es nicht sein; ein Damon der Rache bin ich, der jest durch die Welt zieht, die Strafe, die den Berbrecher aufsucht. —

36.

### Eduard Burton an Mortimer.

Bondin.

Ich fann mich kaum überwinden, Ihnen einige Worte ju schreiben. Meine Hande zittern, Thränengusse haben meine Augen verdunkelt. — O Gott! ich habe sie nicht noch einmal gesehn! — Sie hat sich in der Stunde des Todes nicht an mich gewandt. — Siehst Du, Souard, so wirst Du geliebt! — Ach, was kann ich sagen? — Ich kann nur schluchzen und jammern! — Mußte es so mit Emilien endigen? — Und durch Loevell, durch Lovell mußte mir dieser Jammer zubereitet werden? — O Emilie! hättest Du mir vertraut, früher vertraut, so hätte ja noch alles können gut werden! — Aber nun, — wust und todt ist alles; keine Aussicht, keine Hossmung!

Der Kirchhof sieht mir so schon und freundlich aus; ich munschte dort zu ruhen. —

Ach Willy! Du thatest Necht, daß Du starbest. — Bas giebt es hier fur Freuden? —

# Neuntes Buch.

1 7 9 6.

1.

# Adriano an Franzesko.

Florens.

Schon seit ich von Rom entfernt bin, wollte ich Ihnen schreiben, ja ich wollte Sie schon vor meiner Abreise einmal mundlich sprechen, allein eine gewisse Blödigkeit hielt mich immer davon zuruck. Ich bin wirklich darin unglücklich, daß ich meinem Verstande den übrigen Wenschen gegen über zu wenig zutraue, ich muß erst in einen gewissen Enthusiasmus gebracht werden, und dann traue ich meinen Ueberzeugungen vielleicht wieder zu viel: wenn ich also bis jest gegen Sie zurückhaltend war, so schieben Sie es allein auf diese Unentschlossenheit, auf kein Mißtrauen, das ich warlich gegen Sie am wesnigsten kenne.

Undrea hat mir geschrieben, und sein Brief ist ein Beweis seines Unwillens darüber, daß ich Rom verlassen habe; und dernoch, was kann ihm an mir liegen, da er andre Freunde hat; mit denen er ofter und lieber umgeht?

Seit einem Jahre fenne ich Sie und Andrea, und ich hielt im Anfange Andrea's Bekanntschaft fur das

bochfte Blud meines Lebens. Er gab meinem Beifte eine gemiffe enthusiaftische Richtung, die ich bis dabin noch nicht gefannt hatte. Meine Geele ward durch ihn für mundig erflart, und fie erfchrat im erften Augen. blicke über das große Bermogen, das ihr jest ploglich Bu Gebote ftand, und eben diefes Erfchrecken mar die Urfache, daß ich es viel zu hoch anschlug; ich hatte viel gewonnen, aber doch noch nicht die Runft, mich felbft gu beobachten und richtig ju schäßen. Undrea nahm mir Borurtheile und Irrthumer; ich hatte vieles bis dabin angenommen, ohne je daruber gedacht gu haben, meine eigene Seele war mir gleichsam fremd geblieben, hatte das große Reld des Denfens nicht gefannt, und auch feine Gehnsucht nach diefer Befanntichaft gefühlt. Undrea lehrte mich die große Runft, alles auf mich felbst ju beziehn und fo die gange Matur meinem Innern naher zu rucken. Wie hab' ich diefen Mann damals verehrt! mit welcher Liebe habe ich in ber erften Zeit an . ihm gehangen!,

Nicht, daß ich ihn nicht noch jest achtete, aber meine ehemalige Liebe hat er verloren. Er hat oft über mich gespottet, daß ich mit meinem Berstande immer nur grade aus will, und alle Gedanken rechts und links am Bege liegen lasse, er hat mir immer eine gewisse Einsfalt zugesprochen, und ich weiß, daß mich sein Scherz nie erbittert hat, denn er hatte vollkommen Recht: es fehlt meinem Geiste jene Fähigkeit ganzlich, durch das ganze Gebiet verwandter Gedanken zu streifen, eine Ueberz zeugung zu sinden, und gegenüber den Zweisel dazn zu suchen, alle Kombinationen zu ahnden und sie dann mit dem Scharssinne wirklich zu entbecken, mit den Analogien zu spielen, und die entsernteste kuhn mit der

ersten zu verbinden; mein Blick ist beschränkt, die Natur hat mir wie einem Zugpferde die Augen zu beiden Seizten bedeckt, und ich kann immer nur die gebahnte Straße vor mir sehen. Dränge mein Blick in die unzgeheuren Abgründe der Zweifelsucht, die neben meinem Wege liegen, und sähe er seitwärts die unübersteiglichen Gebirge, so wurde ich vielleicht schen werden, und mein wilder Geist über unebene Wege mit mir davon rennen, um sich in die Abgründe zu stürzen.

Ich fand daher die Zweifelsucht, als die erste Beranslassung des Denkens sehr ehrwurdig, aber ich erschrakt vor dem Gedanken immer nur zweifeln zu können, keine Wahrheit, keine Ueberzeugung aus dem großen Chaos der kämpfenden Gedanken zu erringen. Wenn der Geist zweifeln muß und sich auf dieses Bedurkniß die wahre Berehrung des Skeptizismus gründet, so verlangt eben dieser Geist auch endlich einen Ruhepunkt, eine Ueberzeuzgung, und ich kann also darauf auch die Nothwendigkeit der Ueberzeugungen gründen.

Sollten wir benn auch die trostvolle Aussicht haben, unser Leben hindurch zu denken, Gedanken gegen Gedanzen und Zweifel gegen Zweifel unaufhörlich abzuwägen, indeß die Wage ewig in einem ermudenden Gleichgewichte steht? Sollte unser Geist nur immer die Reihe von Gedanken wie bunte Bilder mustern, ohne sich selbst in einem einzigen zu erkennen?

Als die Zeit vorüber war, in der mich meine Gitels feit vorzüglich an Andrea knupfte, glaubte ich doch in ihm felbst eine gewisse Unvollendung zu entdecken, die Sucht, mehr durch seine Gedanken zu glanzen und zu erschrecken, als die Wahrheit und das letzte Bedurfnis der Seele zu suchen. Er verachtet die übrigen Mens

schen so wie sich selbst, ihm ist daher nichts in seinem Innern ehrwürdig, er spielt mit den Menschen nur so wie mit seinen Gedanken, er ist nichts als ein gefährlischer philosophischer Charlatan, bei dem ein wißiger Einsfall und ein scharssinniger und großer Gedanke einerlei ist, der sich selbst bis auf den Grund zu kennen glaubt, indem er nur seine Fähigkeiten und Anlagen bemerkt hat. Er ist, wenn ich mich so ausdrücken darf, die Stige zu einer kollosalischen Figur, aber die Vollendung, die Vertheilung des Lichtes und Schattens fehlt ihm gänzlich.

3ch glaube, daß Gie mich fennen und daß Gie es mir gutrauen, wie gern ich mich unter ben großern Fas higfeiten einer hohern Seele beuge; ich werde mich nie daruber mundern, wenn ein Freund eine Gefälligkeit von mir und Nachsicht gegen feine Meinungen verlangt, denn es werden fich Gelegenheiten finden, wo ich von ihm daffelbe fordre; - aber welcher Freund wird ben andern tyrannisiren wollen, wie es Undrea unaufhörlich that? hielt er uns nicht alle wie ein heer von Dies nern, die auf alles fchworen mußten, mas er fagte, die bestimmt waren, ihm in den wunderlichsten und feltsams ften Grillen nachzugeben? Ja, ift es Ihnen nie einges fallen, daß er uns nicht vielleicht zn noch schlimmeren Absichten gemigbraucht hat? - D gewiß, nur waren Gie ju gutmuthig, ben Argwohn in sich beutlich werden ju laffen und meine Buruchaltung veranlagte bie Ihrige.

Boju waren jene feltsamen nachtlichen Bersammlun, gen, in denen er uns in eine gewaltsame Spannung ju versetzen suchte? Ich war Thor genug, einigemal dort mit heftigkeit ju deklamiren, um von einer Schaar von Dummkopfen bewundert ju werden, die bei Undrea in

verächtlichsten Knechtschaft stehen. — Ans welchen Ursachen kettete Andrea den jungen Lovell so sest an sich? Wozu jene Gaukeleien und Erscheinungen, von denen Sie doch so wenig wie ich werden hintergangen sein, und die den jungen Engländer fast wahnsinnig machten? Ich stand seitwärts und zum erstenmale schlich ein verachtender Widerwille gegen Andrea in mein Herz. — Wozu Lovell's geheimnisvolle Abreise? — Was will er mit diesem jungen Menschen, und warum muß er uns als mittelbare Maschinen brauchen, seine Plane, seien sie auch welche sie wollen, durchzusetzen? —

Alle diese Gedanken fielen mir icon feit lange ein, aber ich traute mir felber nicht. 3ch hatte Undrea fonft fo fehr verehrt, daß ich es fur mahrscheinlicher hielt, daß ich feine Große nicht begreifen tonne, als daß er nicht gang groß fein follte: aber feit ich hier in einem rubigern Leben und unter einfachern und einfaltigern Menschen bin, kommt mir alles von Rom aus fo felt: fam wie ein Traum vor. Undrea erfcheint mir in einem andern Lichte und alles, mas fonft in mir nur ferne, leife Ahndung mar, ift nun gur Bewiffheit geworden. Mus diesem Grunde werde ich nicht nach Rom guruds fehren, um mich nach und nach dem Andrea und feinen Gefellichaftern fremd ju machen; benn mogen Gie es Einfalt nennen oder wie Sie wollen, ich habe jest vor ihm und feinen Meinungen eine gemiffe Scheu; ich mochte mein Berg und meinen Berftand beruhigen, und er murde alles anwenden, um beides zu gerftoren. Ich tonnte leicht durch neue Wendungen zu einer vielleicht noch schlimmern Berehrung hingeriffen werden, weiß, welche Schwachen er noch in mir entbectte, Die er ju feinem Bortheile nuben tonnte! - Freilich ift es

etwas Thorichtes, sich vor sich selber und vor etwas, das man noch nicht kennt, zu fürchten, aber vieles Thorichte ist sehr menschlich, das fühl' ich und vielleicht eben dars um gut, und deswegen will ich nach diesem Gefühle handeln. Ich bin nicht leichtsinnig genug, um ein Rosa, und nicht Enthusiast genug, um ein Lovell zu werden, und beide sind vielleicht schon sehr unglücklich.

Sagen Sie mir über meinen Brief Ihre aufrichtige. Meinung.

2.

# Franzesto an Adriano.

Rom.

Mich freut das Zutrauen, das Sie in Ihrem Briefe zeigen, ich kann Ihnen nichts weiter darauf antworten, als daß ich glaube, Sie haben Recht, und daß ich sogar darauf schwören wollte, daß Sie Necht haben. — Sie kennen mich sehr gut, wenn Sie meinen, daß ich im Stillen eben so wie Sie über Andrea gedacht habe, aber ich gestand mir selbst nicht, wie ich dachte, es war mir grade so wie einem, der sich selbst gern eine Krankheit abläugnen mochte, um sich nur eine langweilige, muhsselige Kur zu ersparen. Nun ich aber die erste Medicin genommen habe, kann ich unmöglich wieder zurücktreten, ohne alles zu verderben.

So wie man sich an alles in der Welt gewöhnt, so hatte ich mich auch daran gewöhnt, unsern Andrea zu bewundern; ich schob dabei immer die Schuld auf mich, wenn mir mancherlei an ihm seltsam und abentheuerlich

VII. Banb.

vortam. - Man tann wirklich annehmen, daß wir, fo wie Andrea und alle Menfchen, in einem gewiffen Grade mahnfinnig oder toll find, wir glauben es aber nur von denen, bei denen diese Tollheit eine folche Konfisteng erhalten hat, daß fie gur fichtbaren Ginheit wird und daß man fie als ein feltsames Runftwerf betrachten fann. Aber jedermann hat irgend etwas an fich, bas mahrhafe tig nicht im mindeften mit feinem ordinaren, fogenann: ten Berstande zusammenhängt. 3ch habe Leute gefeben, die Geschmack hatten und die abgeschmacktesten verschims melten Scharteten mit einem folden Gifer gufammen: fauften, als wenn es ihre Lieblingsschriftsteller gewesen maren; andere, die philosophische Schriften uber alles ruhmten und von einigen behaupteten, daß man fie nicht oft genug lefen tonne, die fie aber nie lafen; Freigeifter giebt es, die vor ihrem Schatten gittern, Aberglaubifche, die fo handeln, ale wenn fein Gott mare. Es ift als wenn diefer Rampf von ungleichartigem Befen in uns das hervorbrachte, was wir einen gewöhnlichen Menfchen nennen; wer von dieser Romposition abweicht, auf ber einen oder andern Seite ausschweift und alle Tollheit ober allen Berftand in fich erftickt, ber ift einer von jenen ungewöhnlichen Menschen, die wir wohl anstaunen, aber nicht begreifen tonnen, einer von jenen fcrecklichen Magiern, die wir in Felfenschluften, ober in Tollhausern besuchen; wir ubrigen ftehn am Rreuzwege zwischen einem Beiligen und einem Wahnsinnigen. - Go macht' ich mir im Undreg jenes Rarrifche jum Menschlichen, und fand ihn darum nur um fo liebenemurbiger, es war bas, mas feine Glorie verdunkelte, die mabre Dar; rentappe, an der man den Menschen von den Thieren und den Engeln unterscheiden fann.

Undrea gab bem falten, einfachen Menschen fehr viele Blogen. Er geht mit feinen fogenannten Freunden auf eine feltfame Art um, er fcheint felbst muthwillig bas von fich zu entfernen, mas man Butrauen und Bohls wollen nennt, um es bann boch auf einem andern muh. feligern Wege wieder ju fuchen; er ließ uns in 3meis fel, ob wir feine Geiftererscheinungen fur Spaß ober Ernst nehmen follten, aber alles dies schrieb ich auf die Rechnung der schon oft ermahnten Tollheit, die mich nach und nach ansteckte, fo daß fie mir am Ende gar nicht mehr feltsam vorfam, fo fehr fie mir auch im Uns fange aufgefallen mar. - Jest aber bin ich gang und gar Ihrer Meinung, ich ahnde Plane und Maschinerien, und dies wird mich bewegen, mich ebenfalls von Undrea juruckuziehn. - Wenn es nur moglich ift! Ich bin ju bequem, um große Schritte ju thun und die fleinen dienen bei einem folchen Menschen nur dagu, uns ihm wieder naher zu bringen. - Wir follten an Rofa fchreis ben, vielleicht daß er uns die besten Binfe geben fonnte, da er immer mit Undrea am vertrautesten gewesen ift.

Lovell ist mir immer als ein Narr vorgekommen, aber seine Narrheit ist eine tragische, und das thut mir um so mehr leid, da ich ihm gut bin.

# Franzesto an Adriano.

Rom.

Ich bin Ihrem Nathe gefolgt und ich sinde, daß selbst Unbequemlichkeiten bei weitem nicht so unbequem sind, als man sich im Anfange vorstellt. Andrea hat mein verändertes Betragen bemerkt, aber er scheint keine bez sondre Theilnahme darüber zu äußern. Es ist wirklich gut, daß Sie mich in Ihrem neulichen Briefe auf alles ausmerksam gemacht haben. Warum sollen wir denn nicht auf unstre eigne Hand vernünstig sein dürzsen, und immer nur auf die Bestätigung dieses Andrea warten? Darf er denn nur unserm Kopfe das Privizlegium ertheilen, zu denken? — Ich könnte es niez mals über's Herz bringen, irgend einen Menschen auf eine ähnliche Art zu beherrschen; ich würde mich vor mir selber schämen.

hat denn nicht jede Schule und jede Sekte etwas sehr Berächtliches? Muß jeder Stifter und jedes Ober: haupt einem Barenführer gleichen, der seine Unterges benen zu gewissen Kunsten abrichtet, die sie nach seinem Belieben wiederholen? Warum soll ich nun nicht so denken durfen, wie mir der Kopf gewachsen ist? —

Ich habe an Rosa geschrieben und ich bin auf die Untwort begierig.

# Rosa an Franzesko.

Tivoli.

Sie haben mir durch Ihren Brief sehr weh gethan, lieber Franzesto. Soll ich Ihnen sagen, daß Sie Recht haben, soll ich den Versuch machen, Ihnen das Gegentheil zu beweisen? Beides wag' ich nicht. Schon seit lange bin ich von allen Seiten mit Irrthumern und Zweiseln umgeben; ich kann keinen Schritt vor und keinen zurück thun, ohne zu straucheln. Wie glücklich sind Sie und Adriano, da Sie sich so ungebunden sühlen, da Sie überzeugt zu sein glauben!

Sie können sich meine Lage vielleicht gar nicht vorsstellen. In einer Ungewißheit, daß ich darüber wurs seln möchte, wie ich von Andrea denken soll, bald zu einer tiesen Berehrung hingerissen, bald von einem nies drigen Argwohn angelockt, — mir bewußt, wie sehr ich gegen mich selbst geheuchelt und wie viel ich ihm zu danken habe, — o Franzesko, es ware um wahnssinnig zu werden, wenn man diesen Gedanken nach hängen wollte. Was habe ich je gedacht, was nicht ursprünglich aus Andrea's Kopse gekommen ware? Ich sühle und bekenne meine Schwäche. Sollte ich ihn aufgeben, so wurde ich mit ihm alles dahin geben, was mich zusammenhält, ich habe so vieles gethan, um ihm nahe zu kommen und alles sollte nun vergebzlich sein!

Und dann ift es unmöglich! Ich kann Ihnen nicht sagen, warum, aber glauben Sie mir, es ift unmögelich. Wenn der Mensch mußte, zu welchen Fole

gen ihn ein ganz gleichgultig scheinender Schritt fuhren konnte, er murde es nicht magen, den Fuß aus der Stelle zu segen.

Am wenigsten kann ich mir jene Lügen vergeben, die ich mir felber vorsagte; in einer gewissen Spannung sucht man das Wunderbare und stellt selbst das Gewähnliche auf eine seltsame Weise. Diese Uebertreis bung drückt mein Herz schwer nieder, ob ich gleich nicht ganz Ihrer Meinung sein kann, daß Andrea nicht in einem hohen Grade Berehrung verdiene; wenn wir ihn auch nicht begreifen können, so berechtigt uns das noch gar nicht, ihn ganzlich zu verwerfen.

Ich habe oft abgesest und war sehr oft ungewiß, ob ich ben Brief abschicken sollte. Mogen Sie ihn inden nehmen, wie Sie wollen, bei einem billigden; tenden Manne wird er mich entschuldigen.

5.

# William Lovell an Rosa.

Paris.

Ich bin auf der Ruckreise nach Italien, ich schreibe Ihnen diesen Brief aus Paris. — Hier besinde ich mich besser, als auf der Reise hieher; wenn man die Menschen in einem dicht gedrängten Gewühlte sieht, so sind sie weit erträglicher. Man sieht sie dann so einzeln und abgerissen, und jede Armseligkeit an ihnen erscheint dann vergrößert. Wie sie alles nur auf sich, einzig auf sich beziehn! Wie der armseligste Bauer meint, daß inan ihm sein Haus und seinen wusten Garten beneide, —

wie jeder von der Narrheit und von den Schwächen des andern spricht, ihn mustert und sich so unendlich über ihn erhaben fühlt! — Wie keiner daran denkt, daß er einst mit den Würmern und den wilden Blumen des Kirchhofs verwandt werden wird, — ach! wie sie den ckelhaften, Körper, jeglicher auf seine eigene Art, aus: putzen und verherrlichen! —

Hier in den betäubenden Zirkeln, in denen sich alle Maschinen auf die lebendigste Weise bewegen, und jeder den andern durch wisige Einfalle, oder durch Reichthum, oder Gluck, oder Schönheit verdrängt, hier in diesen bunten abwechselnden Scenen ist mir um vieles besser. Man rührt sich mit unter den beweglichen Puppen, man lacht, trinkt und spielt, und vergist dabei, daß man ein Mensch ist; eben je mehr man unter ihnen ist, je mehr vergist man, daß man zu ihnen gehort.

3ch spiele viel und ich habe bei weitem nicht so viel Glud, als in England. — Ladeln Gie mich nicht, benn ift nicht alles, mas wir Genuß ber Seele nennen, etwas, das darauf hinausläuft? Ob ich mit Worten oder Karten, Definitionen, Burfeln oder Berfen fpiele, gilt bas nicht alles gleich? - Un die Karten und ihre munder, baren, unerwarteten Abwechselungen fann man alle Ems pfindungen fnupfen; das Gluck fleigt und fallt, wie Ebbe und Rluth, mit jedem Spiele beginnt ein neues Schicksal und unfer Innres bewegt sich harmonisch mit den Abwechselungen der bunten Bilder. Die Seele in: tereffirt fich fur diefe gefarbten Beichen und wird ver: traut mit ihnen, und das Leben bleibt in einem unauf: horlichen muntern Schwunge, die Leidenschaften sinken nie unter, Freude und Schreck wechseln und jagen ims mer schneller und schneller das Blut durch die Abern. -

was kömmt gegen diese Empfindungen das unbeholfene Geld in Rechnung? Jeder Mensch braucht eine Erschützterung; der eine sucht sie im Theater, der andere in irgend einem Steckenpferde, dem er sich mit der innigssten Liebe hingiebt; ein andrer macht Plane, ein vierter ist verliebt, — das Spiel ersetzt mir alles, es entfernt mich vom Bewußtsein meiner selbst und taucht mich in dunkle Gesühle und wunderbare Träumereien unter. Es ist oft, als käme man dem eigensinnigen Gange des Zussalls auf die Spur, als ahndete man die Regel, nach der sich die durch einander gezogenen Kreise bewegen.

Auf der Fahrt von Southampton nach Guernsen hatten wir einen heftigen Sturm. Der Blis zerfplitterte den einen Maft und die Wogen donnerten und brauften fürchterlich. Wir alle fampften mit der Furcht des Todes und dicke Racht lag um uns her. Die Winde ftris den pfeifend über bas emporte einsame Meer bin, und beim Leuchten des Blipes fahn wir den Aufruhr der Fluth; das Geschrei der Matrofen dazwischen, das Web. flagen der Geangstigten, - ce maren fürchterliche Stun: ben! Die hab' ich mich fo verlaffen gefühlt und bem blinden Ohngefahr so ganglich Preis gegeben. Mit der Ralte ber Bergweiflung erwartete ich riefengroße Wogen, die das Schiff verschlängen, frachende Blibe, die es ger: schmetterten, den Orfan, der es auf eine Klippe fcbleu: Eine fremde, bis dabin unbefannte Gewalt, die Liebe jum Leben, der Inftinkt alles Lebendigen ftand in meiner Bruft auf und beherrschte mich und mein Bewußtsein. Ich lernte jum erstenmale die Furcht, die Anast vor dem Tode kennen; ich flammerte mich an den Maft fo fest, als wenn ich bas Schiff durch meine eigne Rraft über den Pluthen empor halten wollte. 3ch munichte

nur zu leben, und vergaß jedes andere Gluck und Elend der Erde; der Tod war mir jest ein gräßliches, riesen; mäßiges Ungeheuer, das seine Hand kalt und unerbittz lich nach mir ausstreckte; von allen Seiten hatten mich seine Wächter eingesperrt und das Entrinnen war unsmöglich! Wie lieb gewann ich in diesen Augenblicken den Arm, der mich an den gefühllosen Mast kettete, wie sehr liebt' ich mich selbst!

Das Wetter ward endlich ruhiger und alle erwachten wie aus einem schweren Traume; das Land, das wir errreichten, fam uns so neu und doch wie ein alter Freund vor. —

3ch mag nicht noch eine folche Stunde erleben . und wie leicht ift es moglich, daß sie mich ploblich über: rascht. — Ach, noch weit entsetlicher ist das einsame Rranfenbette, in das der Tod nach und nach mit hinein: friecht, fich mit uns unter einer Decke verbirgt und fo vertraulich thut. - Ich entfete mich in manchen Stunben davor, daß ich irgend einmal fterben muß; man denkt daran nur fo felten ernsthaft, und doch ift ce mahr. Bie gittert der Gunder vor dem Lage feiner Sinrich: tung - und fann einer von uns diesem Schickfale ent: gehn? - 2ch, das Leben ift verachtlich und fürchterlich, aber der Sod ist entseslich und abscheulich; der arme, geangstigte Mensch steht in der Mitte und weiß nicht, wonach er greifen foll. - Wie faltblutig uns die Dich: ter immer Sterbliche! anreden, und wie wenig wir selbst meistentheils dabei empfinden!

#### Eduard Burton an Mortimer.

Bonbln.

Wie geht es Ihnen, lieber Mortimer? Ich habe lange feine Nachrichten von Ihnen bekommen. — Der alte Sir Ralph mit seiner Tochter, von denen Sie mir neu, lich schrieben, in der Sie Emilien zu sinden hofften, wohnt jest in meiner Gegend, und er scheint sich in seinem einsamen Hause recht wohl zu besinden. Es ist eine Erquickung meines Herzens, es ist eine Schuld, die ich abbezahle, wenn ich diesen Leuten wohl thue. Ich besuche sie oft, und ich muß Ihnen gestehn, daß ihr Umsgang mich fast am meisten getröstet hat.

Der alte Mann, der gut erzogen war, und nun am Rande des Grabes in die schrecklichste Armuth versinkt, halb blind, mit allen Bequemlichkeiten des Lebens vertraut, und nun ploglich von allem entblokt, der gern ein Stoiker sein mochte, wenn er nur konnte, der sein Elend so innig sühlt und sich doch, so sehr er Huste wünscht, davon zu sprechen schämt: er ist mir nach und nach so interessant geworden, daß es mir vorkömmt, als sehle mir irgend etwas, wenn ich ihn an einem Lage nicht gesehn habe.

Seine Tochter ist ein reizendes Bild der Unschuld, ohne alle Pratension. Sie wundert sich über Gluck und Unglück gleich wenig in der Welt, und nicht aus Standshaftigkeit, sondern weil sie so unbefangen ist, daß sie glaubt, es muß so sein. Sie ist ein erwachsenes Kind, das mit allen Gegenständen spielt, die es erreichen kann. O wohl dir, glückliches Wesen! Wie bunt und lustig

sieht dir selbst in deinem Elende die Welt aus, du gehst mit neugierigem Auge hindurch, und betrachtest eifrig jede Nichtswurdigkeit als etwas sehr Merkwurdiges. — Sie genießt das Leben, wie man sonst nur ein Kunst: werk genießt, es ist ihr ein großer Jahrmarkt, mit nett ausgeputzen Seltenheiten. —

Ach ich benfe an Emilien gurud. Alle meine Gors gen, alle schlaftofen Rachte fallen mir ein, wenn ich ein liebensmurdiges Gesicht sehe. Wo ich mich freuen will, tritt mir eine ichwarze Erinnerung entgegen, und wenn ich mich zuweilen vergeffe, fo mache ich mir nachher über meinen Leichtsinn nur defto fcmerzhaftere Bormurfe. -Mis nun ihr Rausch nach und nach entfloh, was muß fie gelitten haben! als fie fich die Entdeckungen in dem Innern ihrer Seele gestand und alles wie nichtiges schaales Spielzeug da lag, das fie in der Entfernung mit fo vieler Chrerbietung betrachtet hatte. 3hre hohe Empfin: dung hatte fie fur etwas Ginziges gehalten, fie hatte uns vollendete schone Eigenschaften darin geahndet, und fich felbst als ein Befen betrachtet, das mit feinen großen und mannichfaltigen Gabigfeiten unbefannt fei. Dies ift der gefährlichfte Stolz im Menfchen, er macht ihn frech und zuversichtlich auf Gaben, die er nicht besitht, und un: glucklich, wenn die Seele endlich felbft jene eingebildeten Schwingen versuchen will. - Wenn das Sterben ein Erwachen vom Leben ift, fo mar fie ichon vor dem Tode auf eine ahnliche Urt erwacht, das beweiset ihr letter Brief. Gie muß es innig gefühlt haben, daß fie nur getraumt und nicht gelebt habe; wie muß sie erschrocken gewesen sein, als fie sich beim Erwachen an einem fo fernen und fremden Orte wiederfand?

21ch Emilie! Dein Name tont in meinen Ohren so

suß, meine ganze Kindheit liegt in dem Laute. — Ich schwärme oft und bilde mir ein, daß sie mich hort, daß sie es sieht, wenn ich ihre Papiere kusse und mit meinen Thränen beneße. — Ich habe aus dem Gedächtniß, ihr Bildniß gezeichnet, und es ist nach meiner Meinung, sehr ähnlich; bei jedem Zuge, der mir gelang, entstürzten Thränenströme meinen Augen, es war als wenn sie selbst plößlich wieder aus dem Papiere hervorbrechen würde, und mir sagen, alles, alles sei nur eine unnüße Angst gewesen, daß sie mir dann, wie in der Kindheit, den Kopf herumdrehen würde, und ich über den grausamen Schelmstreich lachen müßte.

Was mich in meinen Schmerzen am meisten nieder: schlug, mar, daß die Natur und alle Gegenstände umber fo falt und empfindungslos ichienen. In mir felbft mar der Mittelpunkt aller Empfindungen, und je mehr ich aus mir hinausging, je weiter lagen die Empfindungen auseinander, die in meinem Bergen dicht neben einander wohnten. - Aus dieser Urfache fühlt fich der Ungluckliche in der Welt unter allen Geschöpfen fo fremd, denn man nimmt auf feinen Schmerz nie Ruckficht genug, man achtet ihn nie fo, wie er es wunscht. - Die Den: fchen, die mich umgaben, trockneten bald ihre Mugen, andre hatten nie geweint, noch entferntere Emilien nie gekannt. - Ich schalt auf alle und mar ungerecht. Die: fes mannichfaltige und widersprechende Interesse der großen Menfcheit follte uns im Gegentheile im Unglude troften.

## Mortimer an Eduard Burton.

Roger : place.

Es ist im Leben nicht anders, es wechselt alles wie Sonne und Mond, wie Licht und Finsternig. Soffnung und Burcht ift die Lebensfraft, die unfer Bert in Bemegung erhalt und in jedem Moment der Leidenschaft foll: ten wir schon auf diese Abwechslung rechnen. Das Leben ift nichts weiter, als ein ewiges Laviren zwischen Rlippen und Sandbanken, die Freude verdirbt unfer Berg eben fo fehr als die Quaal, und eine feste Rube und gleichformige Beiterfeit ift unmöglich. Unglud macht menschenfeindlich, mißtrauisch, verschlossen, der Mensch wird dadurch ein finstrer Equift, und indem er auf alles resignirt, hat er den Stoly sich selbst zu genugen. Das Blud ift die Mutter der Sitelfeit, felbft der Bernunf: tigste wird sich im Stillen fur wichtiger halten, als er ift; Eitelfeit und Selbstfucht laffen ben Menschen vielleicht nie gang los, im ewigen Rampfe mit ihnen besteht am Ende fein Berdienft.

Ich fpreche aus dem Herzen, lieber Burton. Ich bin noch einer von den kaltern Menschen, und doch bin ich immer mit Wogen gestiegen und gesunken. — Benn ich einmal melankolisch wurde, so konnte ich mit ham let sagen:

"Ich bin noch keiner der Schlimmsten, und doch könnt' ich mich solcher Verbrechen anklagen, daß es besser ware, man hatte mich nicht geboren." — Im Glude war ich stolz und eigensinnig, beim kleinsten Unglude glaubt' ich, daß dergleichen mir nur allein be-

gegne, jedermann hatt' ich dann im Berdachte, daß er mich verfolge und hasse, ich hielt die Menschen sogleich für viel bester und schlechter, als ich war; ich übertrieb alles auf eine kindische Art, um mir nur recht unglücklich, zuweilen, um mir selbst nur recht schlecht vorzukommen. Ich unterschied mich von andern nur dadurch, daß ich weniger sprach und mich mehr verstellte, daß ich einige Philosopheme hersagte, die mit immer zu Gebote stanz den und die die Augen der Menschen verblendeten. — Wartich, wir sind am Ende alle Brüder einer Mutter.

Trauen Sie es mir wohl zu, daß ich lange fur mich glaubte, Lovell habe mein haus angezündet, weil er mir meinen Frieden beneide? Ich hatte eben keine Grunde zu diesem Argwohne, als mein mißtrauisches herz. — Aber ich habe es ihm auch mit diesem herzen wieder abgebeten.

Ach, ich muß die Feber niederlegen, denn ift nicht auch das, daß ich so über mich spreche, vielleicht wieder Eitelkeit? — Es giebt gewisse Gedanken, die man zu den Euriositaten der Seele rechnen follte.

Ich bete alle Nachte fur Amaliens Niederkunft — und ist es nicht wieder die hoffnung, die mir diese Laune giebt, die vielleicht unbarmherzig genug gegen Ihre Mertanfolie anrennt? — Aber verzeihen Sie mir und dem Menschen, und leben Sie wohl.

### Eduard Burton an Mortimer.

Bondin.

Ihr Brief hat mich nicht beleidigt, fondern getroftet. Barum verstand ich jenen, der mich zuerst gegen Lovell aufbrachte, nicht eben fo gut? Bin ich benn nicht aller derfelben Schwächen schuldig, ach! und noch vieler anbern. - Eben unfer Berg, bas uns von innen veredelt und beffert, indem Empfindungen auf und niederfteigen, um es ju erwarmen und ju reinigen, eben bies bewegt uns am Ende wieder, Diefe Empfindungen fur gang etwas Einziges zu halten, fie viel zu hoch uns felber angurechnen, und badurch eine Scheidemauer gwischen uns und den übrigen Menfchen ju ziehn. In Lovell's Bekenntniffen finde ich jest mich felbst wieder, nur daß er übertreibt, wie denn alles übertrieben ift, mas man ab: sondert, um es einzeln binguftellen, damit es andre faffen und begreifen. Unfer Sprechen besteht darin, daß wir gange Maffen von Gedanfen und Bildern als Ginen Begriff binftellen, wir nehmen die Phantafie gu Gulfe, um der fremden Geele ju erlautern, mas uns felbit nur halb deutlich ift; und auf diese Art entstehn Gemalde, die dem falteren Geifte, der nicht gespannt ift, Difge: burten Scheinen. Es ift ein Rluch, ber auf ber Sprache des Menschen liegt, daß feiner den andern verftehn fann, und dies ift die Quelle alles haders und aller Berfolgung : die Sprache ift ein todtliches Wertzeug, das uns wie unvorsichtigen Rindern gegeben ift; um einer ben andern zu verlegen. - Ach, habe ich nicht daburch Lovell und Emilien verloren?

Ich sehe Nalph und seine Tochter täglich. Sie ist in ihrer Unschuld verehrungswürdig, und diese Menschen sohnen mich nach und nach mit der Welt und ihren Berwohnern wieder aus. — Ich wünsche Sie bald als einen glücklichen Vater begrüßen zu können. Es ist doch recht erfreulich, wenn jeder die kleine Stelle, auf der er steht, für die vornehmste auf der Erde halt.

9.

### Mortimer an Eduard Burton.

Roger : place.

Es ist endlich entschieden, lieber Freund, Amalic ist außer Gefahr, und ich bin der Bater eines jungen hoff: nungsvollen Sohnes. Man kann nicht in die Zukunft sehn, sonst wurde ich mich vielleicht noch mehr freuen, als es geschicht; Amalic ist sehr glücklich.

Ob denn auch bei mir jene Eitelkeit eintreten wird, die mir an andern Batern oft so sehr mißfallen hat? Man kann freilich für nichts stehn, am wenigsten für irgend eine menschliche Schwäche, allein ich glaube es doch nicht. Ich habe schon sehr genau auf mich Acht gegeben, aber ich muß Ihnen gestehn, daß mir das Schreien meines Kindes eben so unharmonisch vorkömmt, als das aller übrigen; daß ich es nicht schon sinde, so wie es bis jest ist, daß ich auch noch keinen Funken von Berstand oder Genie an ihm entdeckt habe; ich habe Bater gekannt, die darin unendlich scharssichtiger waren, die es übel nahmen, wenn sich jemand beim Gekreisch ihres Sohnes die Ohren zuhielt, oder meinte, daß er die

Fragen, die man an ihn that, wohl noch nicht verstehn mochte.

Ich bin nicht so lustig, als es neue Bater gewöhn:
lich zu sein pslegen; ber Anblick bes Kindes macht mich
sehr ernsthaft. Kann ich wissen, von welchen Zufällig,
teiten, die schon jest eintreten und die ich nicht einmal
bemerke, sein kunftiges Schicksal abhängt? Die ganze
unendliche Schaar der Gefühle und Erfahrungen wars
tet auf ihn, um ihn nach und nach in Empfang zu
nehmen. Glück und Unglück wechselt, er wird in alle
Thorheiten eingeweiht und glaubt sich in jeder verstäns
dig. So treibt er den Strom des Lebens hinunter, um
endlich wieder, wie wir alle, unterzugehn.

Nein, das Leben kann nicht das Lette und Hochste sein, da wir so oft das Leere und Unzusammenhängende darin empfinden. Jedesmal, wenn wir ernsthaft wers den, ohne zu wissen warum, erinnern wir uns vielleicht dunkel eines besseren ehemaligen Zustandes. Dem Schwärs mer ist es vielleicht gegonnt, diese flüchtigen Erinnerungen sestzuhalten, und er entfernt sich daher mit jedem Tage mehr vom gewöhnlichen Leben.

Auf diesem Wege konnte man aber auf eine recht vernünftige Art verrückt werden, und dieser Justand mag nun in sich selbst so vortrefflich sein, als er will, so sieht er doch in der Entfernung zu abschreckend aus, als daß ich ihm sollte naher kommen wollen.

The state of the s

## Adriano an Rosa.

Blovens.

Sie irren, Rosa, wenn Sie vielleicht glaubten, daß Ihre Spotterei mich aufbringen wurde, noch mehr aber, wenn Sie der Meinung waren, mich dadurch zu überzeugen. Ich mag und kann Ihnen hier meine Grunde nicht weitläuftig auseinander setzen, warum ich jetzt noch nicht nach Rom zurückkehren werde. Ich wünschte durch mein ganzes Leben einen geraden Weg vor mir zu haben, den ich übersehn kann, von dem ich weiß, wohin er mich suhrt. Ich mag lieber nicht weit kommen, als mich auf's Ungewisse einem unbekannten Fußsteige vertrauen.

Das Gleichniß wird Ihnen vielleicht lacherlich bun: ten, - aber mage! Es ift vielleicht nothwendig, daß manche Menfchen uns verachten, damit uns andre wieder Sch befige freilich nicht jene Sabigfeit, jede Meinung fogleich ju verstehn und in ihr gu Saufe gu fein, ich bin ungelent genug, manches fur Unfinn gu halten, weil ich es nicht begreifen fann, aber verzeihen Sie mir meine Schwäche fo wie ich Ihre Große bewun, bre. - Sch fpotte jest nicht, Rofa; fondern es ift mein volliger Ernft; ich habe uber mich felbft nachgedacht und gefunden, daß alle meine Schwachen mit meinen beffern Seiten zusammenhangen, wie es vielleicht bei jedem Den schen ift: die gewaltsamen Menderungen sind auf jeden Fall immer ein fehr migliches Unternehmen, es giebt feine fo geschickte Sand, die mit dem Unfraute nicht gu: gleich die guten Pflanzen ausraufte. Laffen Gie mich

darum lieber fo, wie ich bin, Sie mochten mich fonft gang verderben.

Auch daß ich dies fürchte, ist eins von den Borurs theilen, die Sie verlachen. Aber, lieber Freund, entkleis den Sie den Menschen von allen Borurtheilen, und sehn Sie dann, was Ihnen übrig bleibt. Die Sucht, ganz als freier Mensch zu handeln, führt am Ende wieder den schlimmsten Borurtheilen, oder dem Wahnsinne ents gegen. Ich will lieber manches glauben, um nur mit mir selbst zur Nuhe zn tommen. Sagen Sie mir ausrichtig, ob es auf Ihrem Wege möglich ist?

Doch laffen Sie mich lieber die ganze Untersuchung abbrechen, benn sie führt boch zu nichts.

#### 11.

#### Bianca an Laura.

Rom.

Besuchen Sie mich doch, liebste Freundin, ich habe den ganzen Tag geweint. Der Arzt hat mir heute Morgen endlich angekundigt, daß ich die Schwindsucht habe. Ich weiß vor Betrübniß nicht zu bleiben. — Ich habe gebeichtet, allein ich bin nur wenig getröstet; kommen Sie und heitern Sie mich durch einige lustige Erzählungen auf.

Wen haben Sie denn jest zum erklarten Liebhaber? O erzählen Sie mir doch von ihm recht viele Thorheisten, damit mir die Welt nur wieder etwas lustig vorskommt. — Ob denn die Schwindsucht immer so gefährslich sein mag, als man sagt? — Ach, liebe Freundin,

der Gedanke an den Tod ist sehr bitter. — Wenn Sie nicht kommen, weiß ich nicht, wie ich den Abend gubringen soll. Ich werde dann wieder weinen und beten. — Aber kommen Sie ja, ich beschwäre Sie.

12.

### Laura an Bianca.

Ich kann Sie heute unmoglich besuchen, aber morgen. Alle unfre Befanntschaften haben mich verlassen und ich habe eine Zeitlang recht einsam gelebt; aber feit geftern habe ich wieder einen guten Freund angetroffen. - Mit Ihrer Krankheit wird es mit der Zeit wohl beffer wer: ben . Sie muffen nur nicht die Hoffnung verlieren , denn die hoffnung ift die beste Arznei. - Wenn Gie aber wirklich die Schwindsucht hatten, fo konnten diese Rrank: heit fur andre leicht ansteckend fein : wenigstens fagt man es fo. Aber ich will boch morgen ju Ihnen fommen, nur muffen Gie auch bubich beiter und luftig fein, benn wenn ich jemand sehe, ber weint, so werde ich gleich mit betrubt, und nichts in ber Welt fallt mir fo gur Laft, ale die Betrubnif. Man follte nie betrubt fein. wenn man es moglich machen fonnte, es ift fo nicht viel an diefer Welt, und wir muffen fie une alfo nicht noch muthwillig verbittern. Der junge Lovell hat mir sonft mit feinem fauren Gefichte manche bofe Stunde gemacht und ich weiß nicht, warum mir an einem Manne die Ernsthaftigkeit noch fataler ift als an einem Frauenzims, Schicken Sie mir boch etwas von Ihrer mer.

Schminke, die meinige ist zu Ende und ich kann noch keine neue bekommen. Es ist doch wirklich nnangenehm, daß die Haut davon so gelb wird, ich bemerke das seit drei Wochen: auf jedem Topfe steht, daß die Schminke unschadtlich sei, und doch ist es dann nicht wahr, wenn man es untersucht. — Was haben Sie für einen Arzt? — Armes Kind, ich kann mir Ihre Betrubnis recht denken und Sie haben auch Utrsache dazu; aber Sie müssen sich dennoch trosten, denn das Klagen und Weiznen macht es nur schlimmer. Wenn Sie ausgehn dürzsen, so kommen Sie heute vor Abends zu mir.

#### 13.

### William Lovell an Rofa.

Paris.

Ich weiß nicht, warum ich immer noch hier bin. Ich sollte endlich zurückfehren. Es ist unbegreifliche Trägheit von mir, daß ich noch nicht in Nom bin. Wie kann man fo ganz von aller Kraft, von aller innern Stärke verlassen sein!

Mein Glud im Spiele hat aufgehört und doch bin ich an den Lisch wie festgezaubert. Wenn ich Karten sehe, lauft mein Blut lebendiger, und ich traume nur von gludlichen oder ungludlichen Spielen. Ich verstehe jest, was man unter der Leidenschaft des Spiels sagen will. Ich habe schon ansehnlich verloren, das Geld, was ich aus England mitbrachte und einen großen Theil von Burtons Wechseln: ich ärgre mich darüber nicht, aber über die platte Freude der jämmerlichen Menschen, die

von mir gewinnen. Sie halten das blinde Eluc für einen Borzug, der ihnen eigenthümlich ist, sie verachten mich, indem ich verliere. Ich lerne jest zuerst den Werth des Geldes empsinden, und kann doch nicht zurück, wenn ich die verdammten Bilder sehe. — Nathen Sie mir, was ich thun soll. Und weiß ich nicht alles im voraus, was Sie sagen werden? O, es ist um toll zu werden, daß man so närrisch ist!

Der Begriff von Zeit ist mir jest fürchterlich. Wenn ich einen Tag vor mir habe, ohne zu wissen, was ich mit ihm anfangen soll, — v, und dann den Blick über die leere Buste von langweiligen Wochen hinaus! Und wieder eine Stunde nach der andern von der Zeit zu betteln, sich vor dem Gedanken des Todes zu entsegen! Wie elend ist der Mensch, daß er sterben muß, und wie hochst unglückselig mußte er sein, wenn er ewig lebte! Wie toll und unsinnig ist unser Leben durch diese unsaufhörlichen Wiedersprüche!

Wie verächtlich ift alles um mich her, durch unfre Sinnlichkeit, die uns unerbittlich an Nichtswurdigkeiten fesselt, die uns Breude, Schönheit, Genuß und Wischeißt, bezieht sich unmittelbar auf die gröbste Sinnlichteit; das Menschengeschlecht ermüdet nicht bei denselben frostigen Spägen, die Phantasse bekömmt keinen Ekel vor sich selber. D, mir zittert oft das Herz, wenn ich die Menschen um mich her lachen sehe, wenn ich junge Leute betrachte, die sich in ihrer Berächtlichkeit so glucklich fühlen. Kein Gedanke hebt dies Geschlecht über seine jämmerliche Eingeschränktheit hinaus. Ach, wenn ich dann aus ihrer Gesellschaft unter den freien Himmel trete, und die ewige Schaar der unendlichen Welten über meinem Haupte sunkeln, wenn ich mich mit Schwin-

beln in die Millionen dieser Erten verliere und andre und noch hohere ahnde, wenn ich den Mond betrachte und Städte, Berge und Balber auf seiner Scheibe ents decken mochte, — und ich komme dann zu mir und zur gewöhnlichen Heimath meiner Gedanken zurück! Karten, Burfel und unzüchtige Gespräche. Die Seele läugnet sich selbst ihre Schwingen ab und wohnt mit Wohlbes hagen in einem schwußigen Kerker, weil der Aether und die Sonne und jede freie und glänzende Bahn eine strenge Rechenschaft von ihr fordert.

O Rosa! Wie oft erwachen jetzt kindliche Gefühle in meiner Brust, die wie unvermuthete, längstvergessene Freunde bei mir einkehren und den Hauch des ehemalis gen Frühlings mit sich bringen. Bilder von Gegenden, die mich sonst schwermuthig entzückten, kommen in mein Gemuth und machen mich von neuem melankolisch: es reichen süße Stimmen über alle Abgründe zu mir herzüber und nennen sehnsuchtsvoll und anlockend meinen Namen. Ach, wie unaussprechlich unglücklich macht mich alles! — Und dann kehre ich zu den Karten und zu meinen gemeinen Gesellschaftern zurück.

Oft, wenn ich mich in wuste Traume verliere und die Erde mit allen ihren Schägen wie ausgebrannte Schlacken vor mir lieget, geht Amaliens Name wie die erste Blume nach dem Binter in meinem Herzen auf. Wie von vorüberstiegenden Engeln werd' ich dann bez grußt, wie Morgenroth umgiebt es mich, das muhsam nach mir hinüberklimmt. Dann mocht' ich die unendlischen Gesilde des himmels vergessen und zur Erde, wie zu einer lieben hutte zurücksehren. — Ach, meine Traus me sind mehr werth, als die Birklichkeit! Und mußt'

ich erft die Wirklichteit so kennen lernen, um auf diese Art traumen zu konnen?

14.

### Karl Wilmont an Mortimer.

Daris.

Ich habe keine Ruhe und kann ihn auch nicht sinden. Es ist mir oft, als triebe es mich in ein haus hinein, daß er dort sein musse, und wenn ich hineintrete, ist er doch nicht da. Eine unbeschreibliche Ungeduld qualt mich Lag und Nacht, ich traume nur von ihm, und oft glaub' ich am Morgen, daß er zu mir in das Zimmer trete. Ich laufe an dffentlichen Oertern herum, ohne zu sehn und zu horen. Dann emport sich meine Wuth in mir von neuem und eine ganzliche Erschlaffung aller Kräfte folgt dieser Anspannung.

Ach, wie kommt mir das Leben vor? Bon Thorheisten wird es zusammengehalten, damit es nicht zerfällt; je alter und schwächer der Mensch wird, je mehrere dieser Narrheiten fallen ihm aus, und der Tod besteht am Ende darin, daß die letzte Thorheit aus dem Mensschen springt und so dem Geiste Platz macht; und so sterbe ich vielleicht, wenn ich meine Nache ganz aufgebe. Denn was will ich denn damit, oder was kann sie mir helsen? Man mochte zuweilen alles nur für Scherz halten.

Ich verzweifle an mir felber; ich munfchte, dies flags liche Leben mare erft zu Ende, damit mir beffer und rus

higer wurde. — Und doch muß ich ihn suchen und finden, dann werde ich sterben! —

15:

### Eduard Burton an Mortimer.

Bondin.

Was sagen Sie, lieber Freund, wenn ich ganz offensherzig gegen Sie werde? — Doch weiß ich nicht schon Ihre Meinung im Boraus? Und es kann sein, daß eben dies die Ursache ist, warum ich noch frage.

Ich sehe den alten Ralph und seine Tochter tags lich; Betty hat sich meines Derzens bemächtigt, ich kann es mir selber nicht abläugnen, mein Blut fließt wieder froher durch die Abern, die Welt und das Leben sind mir wieder lieb. Wenn ich ihr nun meine hand gebe, und ich dann ein stilles und glückliches Leben mit ihr suhre; — kann ich mehr und anders wünschen? Das Bild Ihres häuslichen Glücks hat mich zuerst auf diesen Bunsch geführt. — Ich mag nichts weiter hinzusegen; leben Sie wohl!

#### Mortimer an Eduard Burton.

Roger . place.

Was fann ich Ihnen sagen? — Erwarten Sie feine langweiligen Spaße von mir, benn ich betrachte jest manche Dinge in der Welt recht ernsthaft; ich ließ es mir wohl ehedem zu Schulden kommen, über manche Arten des menschlichen Glücks zu spotten, aber die Zeizten sind jest vorüber. — Heirathen Sie das Mädchen und kummern Sie sich um die ganze übrige Welt nicht; so lautet mein Rath. Es freut mich, daß die Menschen dadurch glücklich werden, die ich damals so innig bemitzleidete, als ich sie zum erstenmale sah.

Mein fleiner Georg ift frisch und gefund. Amalie laft grußen.

#### 17.

# Ralph Blackfone an Eduard Burton.

Dieselben haben mir gestern Ihre gutige Meinung er, diffnet, und ich will nun nach der bewilligten Bedenkzeit meine Antwort auf Dero gutigen Antrag sagen. Sie erhalten sie hiemit schriftlich, wie wir ausgemacht hatten. Ich kann über die Ehre und über den gutigen Borschlag nichts sagen, ich kann nichts dagegen einwenden, mein herr Baron, als daß wir es nicht verdienen. — Doch das Gluck verdient der Mensch nie, und habe ich doch auch mein bisheriges Ungluck nicht verdient. — Ich bin,

indem ich fchreibe, gerührt bis ju Thranen, meine Mugen thun mir weh und bas Schreiben wird mir unger mein fauer, benn ich habe feit lange feine Feder in die Sand genommen. Mag es denn alfo geschehn wie der himmel will; meine Tochter betet Gie an, noch aber weiß fie feine Sylbe von dem Plane. Gie wird vor Freude aus den Bolfen fallen, fie wird fich in ihrem Glude nicht zu finden miffen. Doch, das lernt fich bald, leichter als Elend, die menschliche Natur neigt mehr jum Glude bin, und das ift auch naturlich. Ich bin aber felbst wie im Traume, denn ich flehte freilich mohl oft gu Gott um Lindrung meines Glends, aber boch nicht um fo viel Freude und Chre; dergleichen freche Gedanten find mir nie in ben Ginn gefommen. 3ch glaube, daß manche Menschen schon auf diefer Belt gu Engeln werden, und ju folchen Menfchen gehoren Sie gang gewiß und ohne Zweifel: folche Menfchen muß es geben, damit man an Gott und an feine Barmherzige teit glaubt. — Nehmen Sie meine Schreiberei nicht ubel, mein Berr, in ber Jugend mußte ich eine Buchfe gut loszuschießen, aber mich nicht in Worten gut aus. gudrucken, und Gie miffen, wie es geht, im Alter holt man fo etwas nur felten nach: aber Gie nehmen wohl den guten Willen fur die That, und ich munschte wirklich von Bergen, es ftunde hier eine recht feine und zierliche Antwort, die Sand und Rug hatte, wie man ju fagen pflegt, und Lebensart verriethe und in lauter ehrerbietigen Musdrucken abgefaßt mare. Es mir aber nicht gegeben, und ich nenne mich auf meine einfaltige Art

> Ihren ergebenften Freund und Diener, Ralph Bladftone.

## William Lovell an Rofa.

Daris.

Und sollt' ich den letten Pfennig wagen und verlieren, so muß ich weiter spielen, und entweder nichts übrig behalten, oder meinen Verlust wieder gewinnen! Rund ist das Nad der Glücksgöttin, und sie ist blind. Ich will est mit dem Zufalle und mit allen Teufeln aufnehmen; bleiben Sie mir doch, bleibt mir doch Andrea übrig. Was ist Furcht und Vorsicht? — Schwache Stüten des Schwachen! — Ich kann auch ohne ihre Hüsen des Schwachen! — Ich kann auch ohne ihre Hüsen will ich, bis sich alle Zufälle nach meinem tollen Willen bequemen, und wenn alles schief geht, je nun, so darf ich ja nur an Sie schreiben, und die Summen Goldes sommen auf meinen Wint zu mir herübergeslogen. Nicht wahr, da kann ich der übrigen jämmerlichen Menschen lachen?

Tod und Holle! Ich habe von je im Stillen vermusthet, daß Andrea große Schäge besigt, und ich bin ja doch, wie Sie wissen werden, sein bester Freund! Mir wird ers ja nicht fehlen lassen, wenn es so weit koms men sollte, oder ich wurde ihn dffentlich für einen Schursken erklären! Deffentlich, verstehn Sie mich wohl, das will viel sagen.

Ich bin schon darauf aus gewesen, die dunkeln heims lichen Regeln in den hazardspielen aussindig zu machen, es liegt gewiß alles nur an Kleinigkeiten, allein ich kann es nicht deutlich herauskriegen. Je nun, mags laufen! Ich will einmal mit Andrea darüber sprechen.

Ich freue mich darauf, daß ich ihn wieder sehe. Er soll mir Geister zitiren, bis mir der Berstand vergeht: das soll ein lustiges Leben werden. Mit einer Wette habe ich zwei Bouteillen Champagner gewonnen und die sind nun fast leer; ich muß jest so armselig wetten, sehn Sie, weil ich, unter uns gefagt, nicht mehr viel Geld übrig habe. So gehts in der Welt!

Was machen Sie jest? Ich habe seit lange nichts von Ihnen gehört. Wie kömmt das? Sie sind im Briekschreiben noch saumseliger als ich, das ist ein gros ber Fehler von einem Menschen, der ein guter Freund sein will. — Apropos von guten Freunden! Ich glaube, ich habe keinen einzigen mehr in Paris, seit die Leute merken, daß ich kein Geld mehr habe: das ist eine magnetische Kraft des Metalls, die man dis jest noch nicht bemerkt hat; die Naturgeschichte könnte dadurch eine große Verbesserung erleiden. Denn was die Leute oft Liebe, Instinkt, Sympathie, häusliches Glück nenznen, — was ist es oft anders, als die Attraktion des gemünzten Metallses 2

Ich muß fort. Man wartet beim Spieltische auf mich. Es ware doch viel, wenn man das Gluck nicht zwingen könnte. Sterben will ich eher, als verlieren: die Leute nennen es Aberglauben, wenn man manches beim Spiele beobachtet, aber ich habe mir eine Menge von Sachen ansgedacht, die gewiß helsen, und die kein Aberglaube sind. — Was nennen wir benn Aberglaube sind. — Was nennen wir benn Aberglaube n? Haben wir eine andre Weisheit? Sine ohne Aberglauben? Am Ende ist es ein Aberglaube, daß ich eristire; ein Satz, den ich so auf gut Gluck annehme, weil es mir so vorkömmt. Aber wer ist jenes Ich, dem es so vorkömmt? — Die Frage kann mir keiner beant:

worten, und das ware doch mahrhaftig außerft nothe wendig.

Leben Sie wohl, Rosa, und schicken Sie mir bei Gelegenheit etwas Geld; benn wenn ich auch gewinne, es kann nie schaben, wenn man Geld hat, das werden. Sie hoffentlich auch zugeben. — Was machen unfre übrigen Freunde? Ich kann mir denken, wie sich Ansdrea nach mir sehnt; trosten Sie ihn, denn ich werde bald zurückkommen.

#### 19.

# Betty an Amalie.

Bendin.

D liebste, liebste Freundin! Ich fann Ihnen noch immer nicht beschreiben, wie mir ju Deuthe ift. - Bir haben Gie recht hieher gewunscht und Ihre Rranklich. feit recht bedauert; bei der Sochzeit namlich. Dein Bater hat mir freilich wohl gefagt, ich foll mich in meis nem Glude nicht übernehmen, aber das lagt fich leicht fagen und fcwer thun. 3ch weiß immer noch nicht, wie mir zu Muthe ift, ich ziehe mich manchmal' am Arme, um ju erwachen. Wenn ich im Garten ober im Dorfe spazieren gebe, fo grußen mich alle Leute fehr freundlich, und betrachten mich als ihre Berrichaft; Eduard darf ich bei feinem Bornamen und ihn Du nennen, denfelben Menfchen, den ich bis jest nur aus der Ferne, wie eine Gottheit, angebetet habe. Dein Bater ift froblich und hat einigemal vor Ruhrung geweint, mit feinen ichwachen Augen fannte er mich geftern in

den neuen Rleidern felbft nicht, - ach, liebfte Freundin, fann man wohl dem Simmel für eine folche Berandc: rung genug banten? Gewiß nicht. Wenn boch meine Mutter noch lebte und alle diefe Berrlichfeiten fabe! Die ift nun im Rummer und Glend geftorben, und jest tonnte ich fe fo fcon troften. Aber es hat nicht fein follen, und es ift, fo wie es ift, fcon Blud genug. -Wer hatte das damale gedacht, ale Gie mich und meis nen Bater mit fo himmlifcher Gute in unfrer Armuth unterftusten? D, und Couard ift ein himmlifcher Mensch; er lagt es mich gar nicht fuhlen, daß ich ohne ihm nichts war, er fpricht mit mir, als wenn ich fein Glud gemacht hatte. Go gute Menschen, wie ihn, giebt es gewiß nicht viele. — Gie hatten nur hier den Aufs wand bei der hochzeit feben follen; nun, herr Mortis mer fann Ihnen ja ergablen, ob es nicht toftbar mar. -Befuchen Sie uns doch fobald Sie fonnen.

20.

# Betty an Amalie.

Bondly.

Wie freue ich mich, Sie wieder zu sehn und Ihnen hier alles zu zeigen! Ich getraue mich oft noch gar nicht, zu thun, als wenn ich hier zu hause ware. Geben Sie mir einen Rath, wie ich mir immer die Liebe Eduards erhalten kann, auf welche Art ich sein Bohlwollen und seine Zuneigung verdienen soll. Er thut mir alles zu Gefallen, wenn er nur irgend glaubt, daß ich mich Bergnügen machen könnte, er ist so gut, daß ich mich

immer schäme, daß ich nicht besser bin: aber ich will das zusammengezogen von ihm lernen. Dein Bater läßt sich Ihnen recht sehr empsehlen; der alte Mann beschäftigt sich jest vorzüglich mit dem Gartenbau und mit der Jagd; die Jagd ist ihm etwas recht Neues, und er trifft ordentlich noch, so schwach auch seine Augen sind. Es wird jest überhaupt vielleicht mit seinen Augen besser, da er frohlicher lebt und sich nicht mehr so zu grämen braucht, wie sonst. — Leben Sie wohl, liebste Freundin, und spotten Sie nicht über meine Briefe.

#### 21.

## William Lovell an Rosa.

Paris. -

Lieber Rofa, ich habe nun mein Bermogen vollig, burche 3ch erinnere mich bunfel meines neulis aus verloren. den Briefes und feines Inhalts; verzeihen Gie mir, er mag enthalten, was er will, denn ich fcbrieb ihn in einer Stimmung, in der ich mich felbft nicht fannte. Es ges fchieht zuweilen, daß wir gegen unfern Billen etwas fagen oder thun, mas der Freund immer als vollig ungeschehen ansehn muß. 3ch weiß nicht, wie ich zu Ihnen nach Stalien tommen foll: ich bereue jest meinen Wahnfinn, und verachte mich eben diefer Reue megen. . Satt' ich jest nur die Salfte, nur bas Biertel von jenen Gums men gurud, die ich in England als Dummfopf an Dummtopfe verschenfte! Gegen mich ift feiner fo große muthig gemefen, die übrigen Menfchen find fluger, und halten ihren Gewinnst fur ihr formliches Eigenthum.

D, in welcher Welt ift man gezwungen ju leben! Alles gieht fich von mir guruck, meine vertrauteften Freunde fennen mich nicht mehr, wenn fie mir auf der Strafe begegnen, und noch vor furgem waren fie lauter Sofliche feit, lauter Demuth. Im Grunde ift das menschliche Geschlecht und vor allem der fultivirte Theil deffelben eine große Beerde von Kannibalen. 3m gewohnlichen Umgange fieht man Berbengungen gegen einander, die hochfte Aufmertfamfeit, daß feiner den andern verlete, oder auf irgend eine Urt beleidige, man thut als murbe man burch Sochachtung, burch Blicke und Romplimente begluckt, - o, und wenn diefe Menfchen dadurch reich werden fonnten, fie zerriffen benfelben Gegenstand leben. big mit ben Sanden, ja mit ben Bahnen. - Es hat hier Rerls gegeben, die mir eine entfallene Feder, eine fleine Dunge mit der größten Chrerbietung wieber reiche ten, gehn beeiferten fich um die Wette, mir ben Dienft ju thun, und jest wurden alle gehn mir feinen Thaler geben, und wenn fie mich badurch von dem Berhungern retten fonnten. - Roch nie, als jest, habe ich den Drud der Armuth gefühlt und ihre Leiden find furche terlich; man fann leicht bie Denichen verachten, wenn fie fich mit ihrer Berehrung ju uns drangen, aber jest wird es mir fcwer. 3ch mage es faum, den Reichen ins Beficht zu fehn ; ich habe eine fflavische Ehrfurcht vor den Bornehmen, und es ift mir, als gehörte ich gar nicht in die Belt hinein, als ware es nur eine vergonnte Gnade, daß ich die Luft einathme und lebe; ich fuhle mich in ber niedrigften Abhangigfeit. - Dulden Gie es nicht, lieber Rofa, daß Ihr Freund auf diese Urt leidet, mas den Gie es mir moglich, daß ich Gie und Italien wieberfebe. Sollte es nothig fein, fo entbecken Sie Undrea VII. Banb. 14

meine Lage, und er wird feinen Augenblick jaudern ober fich bedenken. Sollt' ich hier noch langer bleiben muffen? Schon leb' ich unter den niedern Bolfeflaffen und effe in den Wirthehausern in der Gesellschaft von gemeis nen Leuten, die jest auf ihre Art eben fo hoflich gegen mich find, wie noch vor furgem die Reichen; wenn ich nun auch das wenige Geld ausgegeben habe, fo werden. fie mich ebenfalls verachten und laufen laffen. Bezeugung der Soflichfeit frankt mich jest innig, weil fie mich an meine Lage erinnert. — Retten Gie mich, Freund, und ohne Bogern, ich beschwore Gie! Gie haben von meiner Berlegenheit feinen Beariff. Bene Summen; die wir ehedem der armfeligen Bianka und Laura gaben, maren jest große Schabe fur mich; ich beneide manchem Bettler das, was ich ihm in beffern Beiten gab, ich habe noch nie eine folche Chrfurcht vor dem Gelde empfunden. - Denfen Gie fich bas hingu, mas Ihnen ein Freund fagen konnte, um Gie zu bemes gen: - boch, ich vergeffe, wit wem ich fpreche; ich. weiß ja, daß ich zu Rosa rede, alle meine Beforgniffe find unmis; die gemeinen Menschen leben nur bier. -Es reut mich jest lebhaft, daß ich nicht fcon fruber . abgereift bin, allein bin ich barum um fo beffer bran? - Leben Sie mohl, ich sehe mit Sehnsucht einer Unt. wort entgegen.

22.

# Rosa an William Lovell.

Rom.

Thre Briefe, lieber Billiam, haben die lebhaftefte Theile nahme bei mir erregt. 3ch halte es fur den betrubteften Unblick, wenn ein Freund, der unfer Berg fo nahe ans geht, fich und feine Vorfabe fo fehr aus den Mugen verliert. Ihre Briefe find alle ein Beweis eines gewiffen gerrutteten Buftandes, der Gie verhindert, fich felbit in Ihrer Gemalt zu haben. Mit Freuden murde ich Sie aus Ihrer unangenehmen Lage giehn, wenn es auf irgend eine Art in meiner Gewalt ftande, aber ich weiß nicht, ob Gie es nie bemerft haben, als Gie hier mas ren, (wenn es nicht ift, fo muß ich es Ihnen jest offene herzig gestehn) daß ich in der allergrößten Abhangigfeit von Andrea lebe. Er fucht mich felbst immer in einer gewiffen Berlegenheit zu erhalten, aus Urfachen, die ich freilich nicht begreifen fann. Er ift eigenfinnig, fo febr er mir auch meistentheils gewogen scheint, und ich barf nicht leicht irgend etwas Wichtiges, oder nur Auffallens des gegen feine Einwilligung thun. Ich habe ihn feit lange nicht gefehn, fo fehr ich ihn auch feit einiger Beit aufgesucht habe; es war mir daher unmöglich, ihm Ihre Lage ju entdecken, und ich fann mich auch nicht verburs gen, ob er etwas oder viel fur Gie ju thun im Stande ware, da ich ihm ichon gur Laft falle, da er Gie immer fur reich gehalten hat, und da es vielleicht der Rall ift. daß Gie feine Auftrage nicht auf die glucklichfte Art ausgerichtet haben. Doch wie ich Ihnen fage, alles dies

tann ich nicht beurtheilen, und ich hoffe, daß er fich gang gin Ihrem Beften erklaren wird, sobald ich ihn spreche.

Mich wundert nur, und es ift mir unbegreiflich, wie Sie fo ganglich unvorsichtig handeln fonnten. Die Art Ihrer Berschwendung scheint Gie gar nicht beluftigt zu haben, und dennoch fonnten Gie diefem Sange nicht Sie verachten die Menschen, und bennoch widerstehn. haben Sie recht darnach gestrebt, fich von ihnen abhångig ju machen, weil Gie das Druckende der Abhangigkeit noch nie empfunden haben. Warum riffen Gie fich nicht aus Ihren langweiligen Birteln los und famen fruber gurud? Gie hatten mir, Ihrem Freunde, das durch die Unannehmlichkeit erspart, Ihnen eine fo dringende Bitte abschlagen zu muffen. Heberhaupt, um auf. richtig ju reden, wie konnte ber verständige Lovell in den Brrthum jener gemeinen Menschen verfallen, die morgen auf mein Gigenthum Unspruch machen, weil ich gestern mit ihnen in Gefellschaft luftig gewesen bin. eben das Rennzeichen der rohern Menschen, die nicht eine Stunde vertraulich fein tonnen, ohne auf ben Gedanken zu kommen , zu borgen, sie feten dadurch sich und den andern in eine fatale Situation. Die feinern Menschen werden immer suchen neben einander, statt einer durch den andern, zu leben; sie werden jeden andern Dienst eher als die Unterftugung durch bas Eigenthum verlangen, denn auf jeden Kall muß der andre fich berangiren, er muß sich Bequemlichkeiten versagen, die ihm vielleicht zu Bedurfniffen geworden find. -Doch alles das, lieber Lovell, fagt' ich nicht im Bezuge auf Sie, benn konnt' ich Ihnen helfen, fo murde ich es fogleich, ohne weitere Ginleitung, thun, denn es ift mir eben ein Beweis von der Große Ihrer Berlegenheit, daß Gie alle

diese Borstellungen bei Seite gesetht haben; aber um so mehr bedaure ich es auch, daß ich nicht im Stande bin, Ihnen zu helfen. — Leben Sie recht wohl indeß, und suchen Sie bald zu uns zu kommen; ich will mit Andrea Ihretwegen sprechen, sobald ich ihn finde.

23.

# William Lovell an Rofa.

Paris.

Es ist gut, Rosa, alles was Sie mir da schreiben, und doch auch wieder nicht gut. Sie haben Recht, und doch kann ich es nicht glauben; am Ende ist alles einerlei. Nur Vorwürse hätten Sie mir nicht machen sollen. In der Gesellschaft muß man vergessen, daß man unter Mensichen lebt; und ich will es auch vergessen. O der schönen, der theuren Freundschaft! Doch lassen Sie es gut sein, Rosa, ich will nicht weiter daran denken. — Ich war ein Thor, auf Hust weiter daran denken. — Ich war ein Thor, auf Huste zu hoffen, das sehe ich jest sehr deutlich ein, vergessen Sie es auch, und rechnen Sie es zu meinen übrigen Thorheiten, die Sie so oft bemitzleidet haben.

Und was will ich benn auch mehr? Lebe ich nicht hier noch eben so, wie sonft? Was kann man mehr verlangen, als zu leben? Ich bin jest mit dem Elende der unglücklichsten Geschöpfe vertraut, keine Menschen: klasse ist mir nun mehr fremd; ich habe viel erfahren und gelernt. — Ich wohne jest unter Bettlern und lebe in ihrer Gesellschaft, ich sehe es, wie sich die Menschheit im niedrigsten Auswurfe zeigt, wie alle Anlagen, alle Niederträchtigkeiten hier in ihrer schönsten Bluthe pranz

gen: ce zerreißt mir oft das Herz, wenn ich den Anblick des Jammers genau betrachte, wie sie von allen Bedürfnissen entblößt sind und ihre Sinnlichkeit sie beherrscht, wie sie gierig verschlingen, was sie zusammengebettelt haben, und ohne Thranen für ihr eignes Elend sind; wie sie sich verläumden und gegenseitig verachten, wie es unter ihnen selbst Prahler und Verschwender giebt.

Neulich lag ich im Sonnenschein in der Ecke eines freien Plages. Ein altes zerlumptes Weib kam und führte ihren blinden Sohn an der Hand; sie setzten sich nicht weit von mir nieder. — Mutter, sing der Blinde an, es brennt mir so auf den Augen, die Sonne scheint gewiß, wie Du immer sagst. — Ja, sagte die Mutter, liebes Kind, seige Dich hier nieder und ruhe aus. — Er hob langsam den Kopf in die Hohe, als wenn er den Himmel und seinen Sonnenschein suchen wollte.

Die Alte framte nun jest ihre Beute aus. Brod mit Studen roben Fleisches, einige kleine Burfte, Ruchen, alles lag vermischt in einem schmuzigen leinenen Sade; sie biß oft von den einzelnen Studen mit großer Gier etwas ab; dann gab sie dem Sohne einen Ruchen, und befahl ihm, hier zu bleiben und ihre Nückehr abzuwarten.

Der Junge betastete den Ruchen mit allen Zeichen der Freude und des Wohlbehagens: er drehte den Kopf oft nach der Sonne, als wenn er sich gewaltig anstrengte, um endlich einmal zu sehn. Ein anderer Bettelbube schlich sich indessen näher, hob plößlich den Ruchen von der Erde auf, und lief schnell davon. Der Blinde suchte nun seine Nahrung, auf die er sich gefreuet hatte, und fand sie nicht; schwermuthig senkte er den Kopf nieder, und wie an alle Leiden gewöhnt und auf alle mögliche

Unglucksfälle vorbereitet, legte er fich hin und schlief ein. Sein Schlaf war wie ein Ausruhn in einer besfern Welt. — Ich schlich mich davon, um nicht; wenn die Mutter zurücksäme, fur den Dieb angesehn zu werden.

Dies ift das Bild der Menschheit! O, wie ist meine Phantafie mit Schmug und efelhaften Bilbern ange: fullt! - Bie oft leid' ich hier in der größten Berfamm: lung der Menschen heimlichen Sunger, und feiner weiß es und feiner fragt barnach. - D Amalie, wenn Du es mußteft, gewiß, Du murdeft mir helfen. - Doch nein, nein, auch Du gehörst den Menfchen an; Du mur: dest Dir eine Bequemlichkeit verfagen muffen, die Dir vielleicht zum Bedurfniffe geworden ift. - 3ch murbe Dich nicht darum bitten, wenn ich Dich auch vor dem Lager meines Elends vorübergeben fabe. - Es foll aber anders werden! Es muß fich andern! Es giebt feine Liebe und ich fann bei diefer feine Sulfe fuchen; ich muß mir durch mich felber helfen. Ift es nicht ichand: lich, daß ich hier liege und in meiner Tragheit jede Gelegenheit vorbeischlupfen laffe? - Es ift endlich Beit, daß ich mich zusammenraffe. Gie werden mich nicht tadeln, Rofa, und Gie haben auch fein Recht dazu. -Leben Sie wohl, bis Sie einen beffern Brief von mir erhalten.

24.

## William Lovell an Rosa.

Chambern.

Es ist gelungen, Rosa, es ist gelungen, und ich bin wieder muthiger. Ich Thor! daß ich nun schon seit lange die Menschen kenne, und diese Kenntniß doch noch nicht benutel! Nein, ich will nicht mehr ruhig neben ihnen, sondern durch sie leben; Sie haben Unrecht, Nosa, offenbar Unrecht, denn unser Verstand, die Nothwendigskeit, alles fordert uns dazu auf. Sie haben mir mussen Stand halten, das Glück hat mir gehorchen mussen, und alles ist nun wieder gut.

Schon feit lange waren mir durch eine gufällige Be: fanntschaft einige Spielerkniffe geläufig geworden , die ich albern genng mar, niemals anzuwenden. 3ch Marr faß immer mit meinen ehrlichen Sanden ba, und hob tolpifch und unbeholfen die Karten ab, indeg mein Geld und mit ihm die Achtung der Menschen, aller Lebensge: nuß, jede Freude von meiner Seite fcmanden. ich mir jest nicht als der großte Dummkopf vorkomme, Rosa, so sollen Sie mich nie wieder Ihren Freund nen: nen: ich that in meiner Einfalt mehr, als je die beruhm: teften Philosophen, zusammengenommen, gethan haben, ich war ehrlich, in der schlimmften Situation meines Lebens, ich verschenfte mein Geld, wenn ich gewonnen hatte, und war die Großmuth felbft, ich ubte die größte Selbstverlaugnung aus, indem ich beim verdruglichften Berlufte, der mich elend machte, falt blieb, und gang vergaß, daß ich ein Betruger fein fonnte. O ber dum: men, ungehirnten Chrlichfeit ! Machher lag ich mit meiner

Shrlichkeit auf den Marktplagen und bettelte, fatt gu morden, ich fiehte das Wohlwollen der Menschen an, fatt ihnen ihr Eigenthum mit Gewalt ju entreißen; o Himmel! es waren oft dieselben Menschen, die durch mich waren reich geworden und die nun fo falt und mit so vieler Berachtung an mir vorübergingen, als wenn ich der unbekannteste und verworfenste Gegenstand mare! Und doch hatten fie mich mahrscheinlich, ja gewiß, um mein Geld betrogen, und fie fuhren jest durch ihren Diebstahl in Rutschen, und ich lag mit meiner Ehrlich: feit am Wege und bettelte! - Das emport jeden Den: schen, und auch mein Blut ward endlich erhist. schwur mir felbft, daß es anders werden follte, und mahr: haftig, es ift nun auch anders geworden. 3ch that nichts weiter, als daß auch ich meinen Beitrag zum allgemeis nen Betruge lieferte, daß ich die Runfte fpielen ließ, die in meiner Gewalt maren. - Warum gab es Marren, Die sich mit mir einließen? Sie haben mir nur meine verlorne Beit und die Niedertrachtigfeit ihrer Bruder begahlt: jest ift nun alles wieder von allen Seiten richtig; ich bin sogar mit den Menschen auf eine gewisse Art wieder ausgefohnt, soviel man fich mit ihnen wieder aus: fohnen fann, wenn man sie einmal gefannt hat, und war' es auch nur in dem fleinen Raume einer Stunde.

Ich spielte anfangs nur niedrig, und nach und nach hoher und immer hoher. Sie hatten sehn sollen, Rosa, wie alle die Menschen sich wieder um mich versammelten, und mir schmeichelten, und herzlich gegen mich warren, die mich noch vor wenigen Tagen auf der Straße hatten liegen und hungern lassen. Ihrer aller Leben, aller Bermögen stand mir zu Gebote; man bewunderte die seltsame Laune des fühnen Engländers, der sich so

gut habe verstellen konnen, um sich auf einige Zeit mit dem Elende der menschlichen Natur recht bekannt zu machen. Ich hatte jedem ein Pistol vor den Kopf schießen mögen, wenn ich nicht gehofft hatte, von ihnen zu gewinnen und mich so zu rächen. Es geschah; mein eignes schönes Geld floß in meine Borse zurück, und je reicher ich wurde, je mehr Freunde bekam ich wieder. Die ganze Welt mit allen ihren Freuden war mir nun wieder ausgeschlossen. — O Gold! allmächtiges Gold! Ich will beinen Besig kunftig nicht wieder so gutmuthig fahren lassen, ich habe dich nun erst kennen und schäßen gelernt, ich verehre deine Allmacht! —

3ch mochte in manchen Stunden anfangen, meine eigne Geschichte und meine Empfindungen über mich und die Menschen niederzuschreiben. Wenn ich mich so mander Bucher erinnere, die ich ehedem gelefen habe, und in denen uns die tugendhaften Menfchen fo viele Lan: geweile machen, indeg die Lafterhaften wie Bogelfchen, den da ftehn, um die Lefer schaarenweise, wie Sperlinge, von der-Bahn des Bofen gurudgufchrecken, - und mir bann einfallt, daß irgend ein eingebildeter Dummfopf fich hinseten fonnte, um meine Geschichte, die er ftuckweise durch die dritte oder vierte Sand erfahren hat, bedåchtig aufzuschreiben: so mochte ich lachen, und selbst die Reder nehmen, nicht zu meiner Rechtfertigung, denn diese brauche ich nicht, sondern bloß um zu zeigen, wie ich bin und wie ich denke. Meilenweit stehn jene Urm: seligen, die in drei Buchern die Menschen ftudirt haben und die sie nun schildern wollen, von der Menschheit jurud. Gie haben nichts erfahren und nichts geduldet, fie find nur von den fleinlichsten Leidenschaften gestreift, fein Sturm ift an ihrem Bergen vorübergefahren, und

voll Bertranen sehen sie sich nieder und maßen sich an, die Herzen der Menschen zu richten und ihre Gefühle darzustellen. Wie jämmerlich wurde ich mich in einem solchen Buche ausnehmen! Wie wurde der Berfasser unaufhörlich meine guten Anlagen bedauern und über die Berderbtheit meiner Natur jammern, und gar nicht ahnden, daß alles ein und eben dasselbe ist, daß ich von je so war, wie ich bin, daß von je alles berechnet war, daß ich so sein mußte.

Jest will und kann ich zu Ihnen zurückkehren; ich bin schon auf dem Wege. Ich habe alles vergessen, Rosa, und Sie dursen mir ohne Schen oder Zurückhaltung näher kommen; ich hosse, auch Sie haben alles das von mir vergessen, was mich in Ihrer Gesellschaft in Berlegenheit setzen könnte: für vernünstige Menschen muß nie eine Berlegenheit entstehen können, denn das Höchste, was sie thun können, ist, daß sie gestehn, daß sie irgend einmal Narren waren, und das versteht sich ja immer von selbst, und sie sind von neuem Narren, indem sie es gestehen. Also können wir beide darüber ganzruhig sein. — Grüßen Sie vor allen Dingen Andrea; er wird doch nicht krank sein, da Sie ihn damals so lange nicht gesehn hatten? — Leben Sie wohl, bald seh' ich Sie wieder. —

25.

# Ralph Blackstone an Mortimer.

Bonbln.

Mie befinden Sie fich, lieber Freund, wenn ich Sie fo nennen darf? - Doch, warum follte ich es nicht durfen? Sie sind ja mein bester und mein aufrichtiger Freund; ohne Ihre Sulfe mare ich ja damale ichon mit meiner Tochter Todes verblichen. 26, ich glaubte da: mals nicht, unter den Menschen noch Bulfe und Erbar: men angutreffen, und da famen Gie gerade und fanden mich durch einen glucklichen Bufall. Bas mare aus mir geworden, wenn Gie mich nicht angetroffen hatten? 3ch fann es immer noch nicht vergeffen. Manche Menschen wissen gar nicht, mas Elend heißt, sie konnen sich daher die große menschliche Noth, aber auch die menschliche Dankbarkeit nicht vorstellen, und es ift ihnen nicht gu verargen, wenn fie glauben, es gabe gar feine dankbare Es giebt auch viele undankbare Leute in ber Welt, aber ich denke, daß ich nicht zu diesen gehore; nachher giebt es folche, die, wenn sie aus der Urmuth in einen gewissen Wohlstand versett find, sich nachher ihrer ehemaligen Urmuth schämen, und munschen, daß alle Menschen die Wohlthaten und Unterftugungen ver: geffen mochten, die fie ihnen in schlimmern Zeiten erwiefen haben, ja fie fuchen fie fogar felbst zu vergeffen, und daraus entsteht wieder eine andre Art von Undankbar: feit, die aus einer falschen Schaam herrubrt; man fann nicht fagen, daß die Urfache gang schlecht sei, aber der Erfolg davon wird oft recht niedertrachtig. 3ch glaube, daß der Mensch auf recht verschiedenen Wegen schlimm

werben fann, aber dafur hat der Mensch auch seinen Berftand, um fich vor folden Abmegen zu buten. Debe men Sie mir mein weitlauftiges Gefchwas nicht übel, denn es fommt wirklich aus dem Bergen. - 3ch lebe hier febr froh und vergnugt, wie ein Bogel in den Lufe ten und in den grunen Baumzweigen. 3ch fuche, foviel es mir in meinem Alter noch moglich ift, meinem Schwies gersohne auf irgend eine Urt nuglich ju fein, ich fuhre baber eine fleifige Aufficht über den Garten, und mit meinen Augen beffert es fich taglich und gufehends, fo daß ich diesem Geschäfte mit Bequemlichkeit vorstehen Mit dem Gartner, der ein etwas eigensinniger, aber fonft gang guter Mann ift, habe ich manchen Streit, er bildet fich ein, einen gewiffen guten Geschmack zu has ben, und will mir den Garten immer viel gu funftlich machen. Man muß aber bei einem Manne eine Schwache übersehn, wenn er fonft gute und lobenswurdige Eigen. schaften hat, und die fann man wirklich bem alten Tho. mas nicht fo gang und geradezu abstreiten: nur hat er ein Ungluck, welches vielen altern Leuten begegnet, daß er sich fur fluger halt, als er wirklich ift, er macht mir daher oft mit feinen langwierigen Gefprachen eine gieme liche Langeweile. Er wurde neulich febr bofe, als er manches, was er eingerichtet hatte, wieder einreißen mußte, aber die Ordnung machte es nothig, Die Jagd hatte mein Schwiegerfohn und fein feliger Bater fast gang eingehn laffen, aber ich bente fie noch mit Gottes Bulfe wieder in Flor ju bringen. Es mare fonft wirklich um das Schone und herrliche Revier Schade.

Meine Tochter ist immer munter und vergnügt, das bei ist sie außerordentlich gesund, und liebt ihren Mann ungemein; und wie sollte es auch möglich sein, daß sie

ihn nicht liebte? Jedes Kind muß ihm aut sein, und ich habe hier auch noch feinen Menschen getroffen, der ibn nicht leiden mochte; selbst die schlechten Menschen mogen ihn gern. Dur von einem gewissen Lovell habe ich hier unter der Sand manches gehört, der fein unverschnlicher Feind fein foll, diefer muß dann gewiß ein außerst schlechter Mensch sein. Er ift aus Italien hieher gekommen, und hat hier die italianische Mode mit Bergiften einführen wollen, aber das geht in uns ferm England nicht fo, wie er vielleicht gedacht hat, und darum hat er auch heimlich wieder abreifen muffen. Man fagt, er fei in der Fremde gestorben, und ein solcher Mensch verdient auch nicht, daß er lebt, denn er wendet fein Leben nur gum Schaden und gur Mergerniß feiner Debenchrriften an, und das ift auf feinen Fall recht und loblich. - Ich habe diesen gangen Brief meiner Tochter diftirt, weil sie schneller und fertiger schreibt, als ich. Leben Gie recht mohl und gluck: lich; ich nenne mich

Ihren aufrichtigen Freund Ralph Blackftone.

26.

# Betty an Amalie.

Bondin.

Wie befinden Sie fich, theuerste Amalie? Wenn Sie eben so viel an mich denken, wie ich an Sie, so denken Sie recht oft an mich; doch das darf ich nicht hoffen. Sie sind immer so gut und Ihre Briefe sind so gut,

daß ich glaube, ich tonnte auf Erden teine beffere Freun-Rach Eduard liebe ich Sie und meinen alten lieben Bater am meiften, der zwar zuweilen etwas viel spricht, es aber doch immer herzlich gut meint. Manche Leute haben ihm daraus zuweilen einen Borwurf gemacht, aber man laffe doch den alten Mann, wenn es ihm nur Bergnugen macht. Gehn Gie, in seinem Elende fonnte er sich manchmal recht gut troffen, wenn er felbst lange Reden über das Ungluck; oder über feine Standhaftigfeit hielt; er fagte felbft, daß im Spres den eine große Erleichterung ftecke. Freilich wird mein' Vater feinem andern Menschen so liebenswurdig vorkom: men, wie ich ihn sehe, indessen wird ihn doch gewiß jeder für einen guten und rechtschaffenen Mann halten, und das ift fur mich weit mehr, als die Liebenswurdige Mich freut es immer von neuem, daß er fich jest so glucklich fuhlt, da er wieder Bedienten befehlen und ausreiten, und Unordnungen über die Jagd treffen fann, und Eduard thut ihm alles Erfinnliche zu Gefallen.

Mir ist oft recht sonderbar zu Muthe, wenn ich jest unter Eduards Buchern manche wiedersinde, die ich in meiner unglücklichen Lage las, und die mich oft trösteten; ich habe sie von neuem und mit einer unbeschreiblichen Sehnsucht durchgelesen, sie haben mich wieder gerührt und ich halte sie in großen Shren. Bon je hab' ich unssern armen Otway recht innig bemitleidet, der so großen Mangel litt, um den sich Niemand kummerte, und aus dem doch so oft ein recht himmlischer Engel schreibt: wie konnten die Menschen so wenig für ihn sorgen! Sie verdienen es gar nicht, daß sie ihn lesen dürsen. — Ich möchte alle jene Bücher wieder zurückhaben, mit denen ich im trüben Wetter so vertraut ward, die ich

mit verweinten Augen und mit einem mattklopfenden Herzen las: ich kann mich in manchen Stunden so in jene Zeit zurückfühlen, daß ich noch jest über manche Borfälle von neuem weinen muß, und wenn ich dann meine Thränen auf den Wangen fühle, so ist mir oft plöglich, als wäre alles noch eben so, als wären alle bisherigen Freuden nur ein leichter Schlummer gewesen. Wenn man erst über das Unglück hinüber ist, so erinnert man sich seiner mit einer gewissen stillen und unberschreiblichen Freude.

#### 27.

## William Lovell an Rosa.

Mus den Piemontefifden Bergen.

"Ich bin wohl recht der Narr des Schickfals." Hierhin und dorthin werd' ich gestoßen; wie eine wunderbare Seltenheit gehe ich durch alle Hände. — Ich weiß noch nicht, wie Sie diesen Brief erhalten werden, aber ich muß mich zerstreuen, ich muß mich beschäftigen, und darz um schreibe ich Ihnen. — Ich bin nun hier in einer ganz neuen Situation, ich kann nicht fort und möchte doch nicht gerne bleiben: doch, ich will Ihnen ruhig erzählen, wie ich hieher gekommen bin.

Ich reifete mit meinem neuerworbenen Gelbe von Chambern aus; mein herz war ziemlich leicht, mein Gesmuth zuweilen heiter gestimmt, die ganze Welt kam mir vor wie eine große Räuberhöhle, in der alles gemeinschafts liches Gut ist, und wo jedermann so viel an sich reißt, als er bekommen kann; kaum besigt er es, so wird es

ibm von neuem entriffen, um auch bem neuen Eroberer nicht zum Genuffe zu bienen. 3ch vergab Burton, ich vergab mir felbft, benn jedermann thut nur, mas er vers moge feiner Bestimmung thun muß; wir find von Natur eigennubig, und burch diefe Ginrichtung ber Ratur Raus ber, die fich beffen, wonach fie geluftet, mit Gewalt ober mit Schlauheit zu bemachtigen fuchen. Dies ift ber Grundfat der Politif im Großen und Rleinen, es giebt feine andre Philosophie wie diefe, und es fann feine andre geben, denn jedes Spftem nahert fich diefer Rlug: heit mehr ober weniger, fie ift mehr ober weniger barin verftedt, alle Spigfindigfeiten des Berftandes ruhen am Ende auf bem Egoismus. Barum follen wir alfo nicht gleich lieber ben einfachen Gas annehmen, por bem jedermann gurudgufdrecken affektirt, und an ben boch jeder glaubt?

3ch bin feit furger Beit mehr mit mir einig gewore den, das heißt eigentlich, ich betrachte die Ideen falter, die ich bis jest nur ahndete, und beren bunfles Borges fuhl mich in eine Art von Erschütterung feste. 3ch habe jene Gutmuthigfeit abgelegt, die mich por andern oft fo låcherlich und mich felbst so unruhig machte. Sch ertrug sonft die Affektation der Menschen mit einer unglaublis den Geduld. Stundenlang fonnte ich einem guboren, ber fich fur einen unglucklichen ober verfolgten Tugend: haften hielt, ohne eine Miene zu verziehen. Belche Un: verschämtheit besigen diese Menfchen, alle ihre Lehrfabe. alle ihre niedrige Seuchelei einem Befen vorzutragen, das vor ihnen fteht und an dem fie doch einen Ropf gewahr werden! Rann man fie beffer beftrafen, als wenn man ihnen zeigt, wie fehr man fie verachtet, wenn man fie baburch bewegt, fich felbft auf eine Stunde gu

verachten? Ich that ce jest, und ward in der ganzen Welt als ein Boshafter verschrieen: jene jammerlichen Wesen sprachen mir das menschliche Gefühl ab, weil ich mit ihren kläglichen, zusammengeslickten Leiden nicht sympathistren wollte. Bosheit ist nichts, als ein Wort; es giebt keine Bosheit; diesen Sas will ich gegen die ganze Welt vertheidigen.

Aber ich wollte Ihnen ja meine Geschichte ergablen. Bon Chambern machte ich die Reise ju Pferde. Es war ein munderbarer Beg, und ich verirrte mich, ich batte die große Strafe gang verlaffen und befand mich nun auf Mebenwegen, die bald ausgingen, bald dabin gurudfaufehren ichienen, mober ich fam. Ich fand nur einzelne Sutten, in denen ich einkehren fonnte, und die Roblenbrenner ober Solzhauer, die ich dort traf, mußten ben Weg felber nicht, ben ich fuchte. An einem Mors gen, als ich einen feilen Sugel hinaufritt, befiel mich eine feltsame . Beflemmung fo. gewaltig, ale wenn fie mein Berg zerdrucken wollte; alles um mich her mar mir ploblich fo befannt, feine dunkle, fondern eine gang deut: liche Erinnerung trat mir entgegen, daß ich an biesem Plate icon gewesen sei. Ein mufter Rauch lag auf den fernen Bergen, und eine grauenvolle Dammerung machte Die tiefen Abgrunde noch furchtbarer. Mit gewaltigem Schrecken ergriff mich bas Gefühl der Ginfamteit, es mar, als wenn mich die Gebirge umber mit entseslichen Tonen anredeten; ich mard scheu, als ich die großen und wilden Wolkenmaffen fo frech am himmel uber mir bangen fab. Ich hielt mein Pferd an, um über meinen eigenen Buftand nachzusinnen: jest brach ein Sonnen: strahl herein und ich erkannte ploglich mich und die Gegend. - Es mar diefelbe, Rofa, Gie werden fich

ihrer noch erinnern, in ber ich von Raubern angefallen wurde, als ich mit Ihnen querft nach Stallen reifte: es war berfelbe Ort, an welchem mich Ihre vertleidete Geliebte fo tapfer vertheidigte. Die Spigen ber fernen Bergen hoben fich wieder, wie damals, golden aus bem Mebel heraus, das tiefe Thal flimmerte in taufend bunten Sonnenstreifen: ein Bagen fuhr ben großen Beg mubfam den Berg herauf. - 3ch bilbete mir ein; daß Sie mit Balber barin fagen, Billy vorne auf bem Bod: ich fah genauer hin und es war mir fogar, als tonnte ich die Gefichtszuge bes alten Willy ertennen. 3ch folgte dem Wagen mit den Augen und fonnte mich immer noch nicht von meinen Traumereien loereifen , als ein Schuf, ber mein Pferd zu Boden ftrecte, mich aus meis ner Betaubung aufriß. Bier Menichen fturgten aus bem Gebufche auf mich ju: alles war mir wie ein wiebers holtes Possenspiel und ich fah mich falt nach dem blons den Ferdinand um, daß er mir mit feinem Birfchfanger gu Sulfe eilen folle. Aber er fam nicht, er war nicht da, und ich gab mich ohne Gegenwehr gefangen; ich übergab den Raubern felbst alles Geld, daß ich bei mir hatte : fie ichienen uber meine Raltblutigfeit erftaunt. -Man Schleppte mich auf geheimen Wegen zu ihrer Bobs nung. 3ch wußte immer noch nichts von mir felbft, nicht aus Bergweiflung, fondern weil ich ungewiß mar, ob ich schliefe, oder machte; ich glaubte, ich durfte mir nur recht ernsthaft Dube geben, aufzuwachen, und es wurde auch geschen, das heißt, ich murde fterben.

Als ich einige Stunden fo zugebracht hatte, schling mir ein ansehnlicher Mann vor, ein Mitglied ihrer Gesellschaft zu werden. Sie errathen es vielleicht; Nofa, daß ich ohne alles Bebenken diefen Borfchlag annahm. Dieser lächerlich wunderbare Umstand fehlte meinem Leben noch bis jest, er schloß sich so herrlich an alles Borzhergehende, er bestärkte mich so in meinem Traume, ich war so überzeugt, daß ich hier sein musse und nicht anz berswo sein könne, daß ich den Räubern, als sie mich kaum gefragt hatten, schon mein Jawort gab. — Und sagen Sie selbst, was kann unser Leben anders sein, als ein leeres groteskes Traumbild? Wir halten es immer für etwas so ernsthaftes, und es ist eine plumpe, unzusammenhängende Farce, der müchterne, verdorbene Abhub einer alten, bessen Eriskenz, eine Kinderkomödie ex tempore, eine schlechte Nachässung eines eigentlichen Lebens.

Best fige ich nun bier in einer tiefen Ginfamfeit, denn alle meine Gefährten find ausgegangen. Der Wind pfeift burch die gewundenen Felfen, die Zweige fnarren laut, und die todte Stille wiederholt jeden Schall. Dichts als Relfen , Baume und ferne Gebirge fieht mein Muge, das Geschrei des Wildes tont durch die feierliche Rube. Gingelne Bolten ziehn fcmer durch die Gebirge; der Sonnenschein geht und kommt wieder. fis' ich nun hier und dente und schreibe an Gie? -Bas foll ich hier? - Und doch fann ich noch nicht fort: die Rauber haben aus meinem Meugern geschloffen, ich fonnte ein tuchtiges Mitglied ihrer Bande werben, und darum wollen fie mich behalten. Aus einem berdorbenen Menschen wird vielleicht noch ein gang guter Rauber. Bum Menfchen bin ich verdorben, bas beißt, daß ich fur einen Menschen jest viel ju gut bin : man muß feinen Berftand und feine Gefühle nur bis auf einen gemiffen Punkt aufklaren, taufend Dinge muß man blindlings und auf gut Glud annehmen, um ein

Mensch zu bleiben. — Leben Sie wohl, ich will in diesem Briefe bei Gelegenheit fortsahren, ob ich gleich noch nicht einsehe, auf welche Art Sie ihn bekommen sollen.

Es ist Nacht, und ich muß jest schreiben, weil ich meine Gesellschafter nicht gerne diesen Brief sehen lassen mochte. Ich habe eigentlich nichts zu schreiben, aber ich bin nicht ruhig genug, um einzuschlasen. Es liegen einige erbeutete französische Tragodien da, die mich aber anekeln: ich ärgre mich, daß ich nichts von Shakspeare hier habe, der mein Gefühl vielleicht noch mehr emporte, um es zu beruhigen.

Ich fomme mir hier in der dunkeln einsamen hutte wie ein vertriebener Beiser vor, der die Belt und ihre Albernheiten verlassen hat. Benn ich mir einen solchen Eremiten recht lebendig vorstelle, so wird mir gleich recht verständig zu Muthe. Balder sollte jest mit mir diese Buste bewohnen, ich wurde jest recht leicht mit ihm sompathissen.

Ich mochte scherzen, um die Schauer von mir zu entfernen, die mich umgeben. Der Wind rauscht einsam über die Balber daher, und die Sterne stehn wehf muthig über Baumen und Felsen: Mondschein schimmert herüber und dichte Schatten fallen von den Bergen herunter. Ich strecke in Gedanken die hand aus, um der hand eines Freundes zu begegnen, vorzüglich sehn' ich mich nach dem alten ehrlichen Willy: ich bilde mir ein, er sitt neben mir und ich führe ein tiefsinniges Gespräch mit ihm. Es ist, als wollten wohlbekannte

Stimmen aus der Band herausreden, und ich entfete mich vor jedem Schalle. Wirft bas Licht nicht feltsame Schatten gegen die Mauer? Wer fann miffen, mas ein Schatten ift und mas er ju bedeuten hat? - Schläfrige Nachtschmetterlinge find jum offnen Fenfter bereinge, schlupft, und muft und trage summen fie jest durch das Gemach: in immer engeren Rreifen treiben fie fich um Die Flamme bes Lichtes, um fich zu verfengen und zu Ein Zweig bes Baumes flaticht gegen mein Fenfter, er fahrt auf und nieder und verdect mir balb die Sterne, bald zeigt er fie mir im blaulicht grunen 3ch weiß nicht, warum mich alles erschreckt, warum der himmel mit feinen Sternen fo wehmuthig aber mir fteht. - In der Ginsamfeit liegt eine Bangige feit, die unfre gange Seele gusammenzieht; wir ents fegen uns vor der großen, ungeheuren Ratur, wenn tein Sonnenichein die große Scene beleuchtet und un: fern Blick und unfre Aufmerksamfeit auf die einzelnen Parthien richtet, fondern die Finfterniß alles zu einem unübersehlichen Chaos vereinigt. Dann geben wir vollig im wilden, ungeheuern Meere unter, wo Bogen fich auf Bogen malzen und alles gestaltlos und ohne Regel durcheinander fluthet. Dirgends fann man fich festhal: ten; unfre Welt fieht bann aus wie eine ehemalige Erde, die fo eben in der Bertrummerung begriffen ift und wir werden unbemerft mit verschlungen. .

Ich munische in Rom zu sein und Andrea zu sehn und zu sprechen. — Das Leben hier mißfallt mir seiner Einformigkeit wegen, mein Geist muß jest einen andern Schwung nehmen, oder ich gebe mich selbst verloren. Eine größere Secle muß mich jest beschüßen, oder ein Elend, wie es vielleicht noch keinem Menschen zu Theil ward, ist mein Loos. —

Wer ist das, der unter unsern Wipfeln hinweggeht? so scheinen mir die Baume nachzurusen: jede Bolke und jeder Berg macht eine drohende Geberde, — ach, und die Menschen um mich her! sie demuthigen mich am meisten. Auf eine betrübte Art sind sie sich selbst genug, ihre Trägheit und einen jämmerlichen Leichtsinn halten sie für Starke der Seele; sie bemerken die Leere in ihrem Geiste nicht, die Anlage im Berstande, die ohne die mindeste Vollendung liegen blieb. Sie sind nichts als redende Bilder, die den Menschen und mich verachzten, weil sie sich selbst nicht achten können.

Sie sprechen oft viel von einem Rudolpho und Diestro, die sich immer durch ihre Bravheit ausgezeichnet hatsten, und die bei einem Ueberfalle umgefommen waren. Sie wissen es nicht, Rosa, daß sie durch mich und durch Ihren Ferdinand umfamen; sie wurden mich sogleich ermorden, wenn ich es ihnen entdeckte. — Ich habe ihre Leichensteine besuchen muffen, die ihnen die ganze Gesellschaft gesetzt hat; sie dienen diesen Menschen zur Kirche. —

Warum könnt' ich nicht nachstens Rosalinen, oder meinen Bater wiederfinden? — In dieser seltsamen Belt ift nichts unmöglich. —

Der Morgen bricht an, der Mondschein wird bleischer, ich will mich niederlegen, um noch einige Stunden zu schlafen. — Jest habe ich vor dem Schaudern Ruhg: die Gespensterzeit ist vorüber. — Sie lachen vielleicht, Rosa, — leben Sie wohl.

Ich durchsuche heute meine Brieftasche und sinde noch ein altes, uraltes Blatt darin; es ist ein Gedicht, das ich einst auf Amaliens Geburtstag machte. Das Papier ist schon gelb und abgerieben, die Worte kaum noch zu lesen: darin lag ihre Silhouette, die ich im Garten in Bondly an einem schonen Nachmittage schnitt. Mein ganzes Herz hat sich bei diesen Entdeckungen umgewandt. Alles Chemalige, Längstverstossene und Längstvergessene könmt mir zurück, ich sehe sie vor mir stehn, ich höre die Bäume im Garten von Bondly rauschen, die ganze Landschaft zaubert sich vor meine Augen hin. — Ich will Ihnen die Phantasse hiehersesen, die mich so innig gerührt hat.

### Erfter Genius.

Wo find' ich wohl ben Bruber? Schwärmt er im Regenbogen? Schwebt er auf jener Wolke? Balb müssen wir uns sinben, Die Sonne sinkt schon unter.

### 3meiter Genins.

hier bring' ich Thau von Blumen, Den Duft von jungen Rosen, Und aus der Abendröthe Die kleinen goldnen Punkte; Nun laß uns fürber eilen Und holden Abendschimmer Ihr auf die Wangen streuen, Den Mund ihr röther färben, Mit lichter Aetherbläue Die sansten Augen tränken, und in bie blonden Coden Die golbnen Lichter ftreuen, Die wir vom Regenbogen, Bom Abenbichein erbeutet.

Beibe.

Wir schweben auf Blumen, Wir tanzen auf Wolken Borüber bem Mond.

Es leuchten uns freundlich Jum nächtlichen Tanze Die Stern' und ber Mond.

Dann fammeln wir Blumen, Dann fuchen wir Kräuter, Bon uns nur gefannt,

und tehren jum Schuge Der gludlichften Menichen Bom Wandern jurud.

## Der Dichter.

Schügende Genien, wenn ihr zu ihr fleget Und die Schönste mit neuer Schönheit schmucket, D so hört noch, höret die fromme Bitte: Rehmet die Seufzer, nehmt die schönsten Thränen, Tragt das treueste herz als Sabe zu ihr, Dann ach! wird sie meiner gewiß gedenken!

Diese Berfe sind schlecht und die ganze Idee ift gesucht, aber ich schrieb es damals mit der warmsten

Empfindung nieder; meine Spannung erlaubte mir es nicht, mich in die Schranken einer natürlichen und einfachen Empfindung zu halten. Jedes Wort dieses Gedichts bringt mir tausend suße und schmerzliche Erzinnerungen zuruck, die Vergangenheit zieht mir schardenfroh durch das Herz, noch schoner vielleicht, als sie damals war.

Seib mir gegrußt, ihr froben golbnen Jahre, So febr ihr auch mein Berg mit Behmnth füllt! Ach! bamals! bamals! - immer ftrebt mein Beift gurud In jenes ichone Band, bas einft bie Beimath mar. Das golbne, tiefgefentte Abenbroth, Des Mondes garter Schimmer, ber Gefang Der Nachtigallen , jebe Schonheit gab Dir freundlich ftillen Gruß, es labte fich Mein Seift an allen wechselnben Geftalten llub fab im Spiegel frifcher Phantafie Die Schönheit schöner: Willig fand bie Anmuth Bum Ungeheuren fich, und alles band fich ftets In reine harmonie zusammen. - Doch Entschwunden ift bie Beit, bas eh'rne Alter Des Mannes trat in alle feine Rechte. Mich tennt tein gartes, finbliches Gefühl, Berriffen alle Barmonie, bas Chaos Berwirrter 3weifel ftredt fich vor mir aus. Bon jaher Felfenspige ichau' ich ichwindelnd In fdmarge, mufte, wilbzerrifne Rlufte. Gin wilber Reigen breht fich gräßlich unten, Ein freches Sohngelächter ichallt herauf, und bleiche Racteln gittern bin und ber. Damonen, fürchterliche garven feiern

Mit rafchem Schwung ein nachtlich Luftgelage. Ber ift ber ichwarze Riefe unter ihnen? -Er nennt fich Tob und ftredt ben bleichen Arm Rach mir herauf! - hinweg bu Graflicher! -Bas ruhrt fich in ben Baumen? - 3ft's mein Bater? Er will zu mir! er tommt mit Rofalinen und langfam geht Pietro hinter ihm, Much Willy's Ropf ftrect fich aus feuchtem Grabe! hinweg! - ich fenn' euch nicht! - jur boll' hinab!! -Doch laut und immer lauter rauscht bie Balbung, Es brauft bas Meer und ichilt mit allen Bogen, -Und in mir flopft ein angftlich feiges Berg. -3hr alle richtet mich? verbammt mich alle? -Du felbft bift gegen Dich? - D Thor, las ja Den Geift in bir, ben frechen Damon nie Bebandigt werben ! - Lag bas Schicksal gurnen, Lag Lieb' und Freundschaft zu Berrathern werben, Lag alles treulos von bir fallen: ha! was tummern Dich Luftgeftalten? - fei bir felbft genug!

Was meinen Sie? — Wenn ich über mich selbst ein Trauerspiel machte, mußte sich da diese Tirade nicht am Schlusse bes vierten Akts gang gut ausnehmen?

Die Rauber verachten mich von herzen, weil fie feben, bag ich zu ihrem Gewerbe ganz unbrauchbar bin. Sie geben aus und laffen mich meistentheils zurud, um bie Wohnungen zu bewachen.

Einer von ihnen ist erschossen. Ich bin zuweilen ber Zeuge der niederschlagenosten Scenen, ich möchte mir oft selber entsliehen. — Ich bin wieder allein und schwarze Gewitterwolfen bedecken den ganzen horizont. — Wie wuste und verlassen ist alles um mich her! — Der Blis

just durch den schwarzen Bolfenvorhang und ein Donnerschlag lauft frachend durch die Geburge. Ein wildes Gebrause von Negen und Hagel sturzt herab, alle Baume wanten bis in ihre Burzeln —

Ich erinnere mich meines Aufenthaltes in Paris.— Wie ift es möglich, daß manche Menschen, die ich bort kannte, noch den Bunsch nach dem Leben haben konnen? — Bon allem, was das Leben theuer und angesnehm macht, waren sie entblößt, sie mußten sich unter Schimpf und Berfolgung von einem Tage zum andern hinüberbetteln, sie wurden von Noth und Mangel ersbrückt, und dennoch sahen sie dem näherschreitenden Tode mit einer bleichen Bange entgegen. — Ich kann es nicht begreifen und wurde es in einer Erzählung nicht glauben.

Nein, ich muß mir vor mir selber endlich Ruhe schaffen. — Soll mir alles nur dräuen und kein Besen liebevoll die Hand nach mir ausstrecken? Ift für mich ber Name Freundschaft und Wohlwollen todt? — Und wenn der Himmel noch lauter zürnte, so will ich mich dennoch nicht entsehen. In einer noch höhern Wildheit, im stürmendsten Wahnsinne will ich einen Zusstuchtsort suchen und mich dort gegen alles verschanzen! Ich will so lange trinken, bis mir Sinne, Athem und Bewußtsein entgehn, und so als ein taumelnder Schatzten zum Orkus wandern, damit mir dort alles noch seltsamer und unbegreissicher erscheine.

Soch mocht' ich mit den Sturmen burch bes himmele Wolbung fahren, mich in das schaumende Mccr werfen und gegen die donnernden Wogen fampfen, mit ben Abgrunden, mit den tiefen, undurchtringlichen Schachten ber Erde will ich mich vertraut machen, und endlich, endlich irgendwo bie Ruhe entbecken. —

Und warum will ich ruhig sein? Barum dies lächerliche Streben nach einer Empfindung, die an sich nichts ist? die nur aus einer Abwesenheit von Gefühlen entsteht? — Nein, ich will anfangen, in den Folter, schmerzen, im Kampse des Gewissens meine Freuden zu sinden! — Alle Berbrecher, alle Bosewichter sollen leben! Der Tugend, der Gottheit zum Tros sollen sie sich nicht elend sühlen! ich will es so, und ich hab' es mir selber zugeschworen.

Mit meinen jammerlichen Gesellen ift nichts anzufangen, sie trinken und spielen nicht. Raub und Mord
und Mord und Raub ist ihr einziges Beginnen, und
wenn sie spielen, ist man in Gefahr, von ihnen umgebracht zu werden.

Wie mir der Kopf, wie mir alle Sinne schwindeln. Es giebt nichts Hoheres im Menschen, als den Zustand der Bewußtlosigkeit; dann ist er glucklich, dann kann er sagen, er sei zufrieden. Und so wird er im Tode sein. Dumpse Nacht liegt dann über mir, kein Stern leuchtet zu mir in den sinstern Abgrund hinein, kein Schall aus der Oberwelt sindet den Weg dahin, unauslöslich an ganzliche Vergessenheit gebunden, lieg' ich dann da und bin nicht mehr ich selbst, ich kenne mich nicht mehr und die Steine umher sind meine Brüder, — nun, warum sollt' ich mich denn also vor dem Tode fürchten? Er ist nichts, er hebt die Furcht auf, er ist die letzte Spike, in der alle menschliche Gefühle und Besorgnisse zusammenlausen und in Nichts zerschmelzen.

Bohl mir, wenn der Tod erft mein Gebirn und

Berg gertreten hat, wenn Steine über mir liegen und Gewurme von meinem Leichname gehren! -

Der Mensch ist nichts ats ein alberner Possenreißer, ber ben Kopf hervorsteckt, um Fragen zu ziehn, baun bruckt er sich wieber zuruck in eine schwarze Deffnung ber Erbe, und man hort nichts weiter von ihm.

Dein Bult lauft schmerzhaft schnell durch meine Abern. Aber es wird einst siille stehn, fein Wein wird es bann schneller herumtreiben und nach bem Gehirne jagen, es wird stehn und verwesen.

Bo die Menschen bleiben! — Benigstens mag ich noch jest nicht allein sein, dazu habe ich im Tobe noch Beit genug.

Reisen Sie ja nicht hieher, Rosa, glauben Sie mir, wir wurden Sie ohne alle Barmherzigkeit rechtschaffen plundern, denn hier gilt keine Freundschaft, keine Aus, nahme der Person. Ja, wir schonen nicht einmal and brer Diebe, so strenge halten wir auf Gerechtigkeit. —

O Freund, was kann der Mensch denken und nieberschreiben, wenn er ohne Besinnung ist! Jest, da
ich nüchtern bin, schäme ich mich vor mir selber, ich
wache in mir selbst auf, und alles wird zu nichte, was
schon in sich selbst so nichtig war. Seit ich hier bin,
ist mein Herz mehr zerrissen als se, ich habe mich nie
vorher mit diesen Augen betrachtet. In der düstern Einsamkeit reißen sich alle Sophismen, alle Trugges
stalten mit Gewalt von mir los, ich sühle mich von
allen jenen Kräften verlassen, die mir sonst so willig
zu Gebote standen. Sine schreckliche Nüchternheit befällt mich, wenn ich an mich selbst denke, ich fühle meine gange Richtswurdigfeit, wie jest nichts in mir susammenhangt, wie ich fo gar nichts bin, nichts, wenn ich aufrichtig mit mir verfahre. Des ift fcrede lich, Rofa! fich felbft in feinem Innern nicht bebere bergen gu fonnen, leer an jenen Stellen, auf benen man fonft mit vorzüglicher Liebe verweilte, alles mif durch einander geworfen, was ich fonft nach einer iconen und zwanglafen Regel bachte und empfand: von den niedrigften Leidenschaften bingeriffen, Die ich verachte und die mich dennoch auf ewig zu ihrem Glas ven gemacht haben. Ohne Genug umbergetrieben, raft los von diefem Gegenstand zu jenem geworfen, in einer unaufhörlichen Spannung, ftete ohne Befriedigung, luftern mit einer verdorbenen, in fich felbft verweften Phantafie, ohne frifche Lebensfraft, von einem zerftors ten Rorper ju einer bruckenden Melanfolie gezwungen, die mir unaufhörlich die große Rechnung meiner Gunden vorhalt: - nein, Rofa, ich fann mich felber nicht mehr ertragen. Bare Undrea nicht, fo murde ich munichen, ewig ein Rind geblieben zu fein, ber Dummfte ju fein, ben Gie nicht eines Bortes, nicht Ihres Anblicks murbigen, ach, ich mare gufrieden auch mit Ihrer Berachtung, ich murde von feiner andern Beimath miffen und mich in ber bunteln, beschränften hutte gludlich fuhlen. Aber ich weiß, daß noch nicht alles verloren ift, die großere und beffere Balfte meines Lebens ift noch gurud. Andrea hat den Schluffel gu meiner Erifteng, und er wird mir wieder ein freieres Dafein aufschließen : er wird mich in eine bobere Welt hinuberziehn und ich werde dann die Barmonie in meinem Innern wieder antreffen. Go muß es fein, oder es giebt fur mich feinen Eroft auf diefer weiten

Erde, feinen Eroft im Grabe, vielleicht feinen Eroft in einer Unfterblichfeit. Glauben Giet nicht, Rofa, daß ich in einer truben Laune übertreibe, daß ich mich mit Beschuldigungen überlade, um mir nur bie Ent. schuldigung wieder besto leichter zu machen: nein, ich habe bies in allen Stimmungen empfunden, felbft im Bahnfinne der Trunkenheit Schwebte diese Ueberzeugung furchterlich beutlich vor meinen Augen, nur habe ich fic mir felber abgelaugnet; ich tann jest mit diefen Lugen nicht weiter fommen, ein unbestechlicher, fichtbarer Genius verbammt mich von innen beraus, und mas mich am meiften ju Boden wirft, ift, baß ich mir nicht als ein Ungeheuer, fondern als ein verachtlicher, gemeiner Mensch erscheine. Bare bas Erftere ber Rall, fo lage in der Borftellung felbit ein Stolz und alfo auch ein Eroft. - D, Gie glauben es nicht, wie abgeschmackt ich mir vortomine, wenn ich irgend einen Schluß machen, ober etwas Gefcheites fagen mill; alles erscheint mir bann fo ohne Bufams menhang mit mir felber, fo aus der Luft geriffen, fo im Widerspruche mit dem jammerlichen Lovell, daß ich mie ein Schulfnabe errothen mochte.

Sie febn', Rofa, ich muß zurud und Andrea muß mich von mir felbst ertofen.

28.

# Ralph Blackstone an Mortimer.

Bondin.

Es geht alles glucklich und über die Maagen wohl mit den Berbefferungen: ich halte es fur meine Schuldigfeit, Ihnen einige summarische Nachrichten davon zu geben, weil Sie fich fur den hiefigen Garten vorzüglich interefe firten. Die alten Linden, die vertrocfnet maren, find abgehauen und ausgegraben, es fand fich der Dame Ihrer Gemalin in der einen, neben ihr ftand Lovell eingeschnitten; man hat junge Birfen bort gefest; ber Teich ift ausgetrocknet, weil der Garten doch an Baffer Ueberfluß hat: einiges Madelholz am Abhange des Berges ist fortgeschafft, weil es oben die schone, herrliche Mussicht einschränfte. Manche fleine Berbefferungen werden Sie noch antreffen, wenn Sie fich wieder felbft einmal herbemuhen wollen; ber Barten fann fich nun bald vor jedem Renner feben laffen; manches freilich fonnte beffer fein, aber man muß nicht alles in ber Belt auf die beste Art haben wollen, fonft bleibt es am Ende gang fchlecht. Un mir liegt freilich nicht bie Schuld , fondern immer nur an dem Gartner Thomas. von dem ich Ihnen schon neulich schrieb, daß ich vies ten Streit mit ihm hatte; ein Menfch, ber feinen mab. ren und achten Geschmack gar nicht ausgebildet hat, und der nun doch immer in allen Sachen Recht haben will. Mun ift das eine fehr große und fast unaussteh. liche Pratenfion, felbft von einem fehr gefcheiten Den: ichen, und nun vollends von einem Manne, ber nicht brei vernunftige Garten Beit feines gangen Lebens ge-VII. Band. 16

febn hat. Aber es ift ein fchlimmer Umftand bei biefem Manne, er wird fehr gefrantt, wenn man ihm gu febr widerfpricht, ober gang gegen feinen Willen handelt, er bat eine Art von empfindfamem Gigenfinn, ben man gar nicht brechen fann, ohne ihm felber bas Berg zu brechen. Er mar neulich heftig gerührt, ich ein Blumenbeet angebracht hatte, von dem er nichts wußte. Er hielt mir bas Unrecht, bas ich ihm, einem so alten Manne, thue, daß ich feinen Respett bei den Gartenfnechten vermindre, recht beweglich vor, und ich alter Narr ließ mich übertolveln und murde ordentlich mit gerührt. Seit ber Zeit find wir nun fehr gute Freunde, ich thue ihm fehr vieles ju Gefale len und er thut mir auch dagegen manches ju Gefale len: ich habe es mir überlegt, daß ich lieber ben Gar ten und den guten Geschmack, als einen lebendigen Menschen etwas franken will, und darum sehe ich jest burch die Finger, und laffe manchmal funfe gerade fein.

Bon der Jagd sind Sie eben so wenig, wie mein Schwiegersohn, ein großer Liebhaber, und darum will ich Ihnen von ihren Fortschritten lieber nichts erzählen. Mein Schwiegersohn ist Willens, das benachbarte Gut Baterhall zu kaufen, und ich glaube, daß er verzuchnftig daran thut, denn es ist zu einem sehr billigen Preise zu haben. — Ich empfehle mich Ihrer fernern Gewogenheit und nenne mich

Ihren ergebenften Freund Ralph Bladftone.

29.

# William Lovell an Rofa.

Missa

Wohin foll ich mich wenden? — Ein entsetzlicher Schreck hat mich bis hieher gejagt, und nun weiß ich nicht, ob ich hier bleiben, ob ich ruckwärts oder vormatts gehen soll.

Die Rauber waren endlich meines mußigen Lebens überdrußig, sie forderten, daß auch ich ein nugliches Mitglied der Gesellschaft werden sollte. Man gab mir ein Pferd, und ich mußte an einem Morgen mit zwei andern ausreiten.

Bir lagen noch nicht lange am Bege, als ein Reiter in großer Gile vorübertrabte; wir lenften auf einen verborgenen Ruffteg ein, fo daß wir ihm entgegenfamen. Er ichien uns nicht gu furchten, benn er suchte nicht auszuweichen, wir flicgen auf einander und o himmel! nie werd' ich diefen Augenblick vergefs fen, - Rarl Bilmonts Geficht fand vor mir, bleich und entstellt. - Raum erfannte er mich, ale in feinen Augen ein boberes Reuer aufloderte. 3ch fab' es, wie er nach meinem Blute lechate, er fprach ben Namen Emilie aus und fturgte wie ein wildes Thier auf mich ein. Ich fonnte feinen Blick nicht aushale ten, er zwang mich unwiderstehlich zu entfliehn; ich horte ihn hinter mir, indem er grafliche Fluche aus: fließ: mein haar ftand empor, das Pferd lief mir immer noch nicht schnell genug, eine unbeschreibliche Ungft brangte mich vorwarts. - Deine beiden Gefahrten maren weit gurud, und als ich mich nachher noch einmal umfah, war auch Wilmont verschwunden. -

Wo ist er geblieben? — Soll ich nun nach Nom kommen, soll ich nach Frankreich zurückkehren? Wo bin ich vor diesem Verzweiselten sicher? Aller Muth, der mir sonst zu Gebote steht, verläßt mich, wenn ich an ihn denke. Er kommt, um mich zu suchen; — und wenn er mich sindet? — Wie vermag ich's, ihm Stand zu halten? —

30.

### Karl Wilmont an Mortimer.

Difa.

3ch hatte ihn, bei meiner Seele, ich hatte ihn schon! Aber er ift mir wieder entkommen, der schändliche Bofewicht. - Bon Raubern ward ich in den Dies montesischen Alpen angefallen, und bente Dir, Mortimer, er mar unter ihnen. 3ch erfannte ihn fogleich, und er erfannte mich und flohe. - Dein lahmer Gaul fam nicht nach. Schon gegen mir uber, baf ich ihn erreichen fonnte, hatt' ich ihn gehabt. Dein Pferd fturgte an einem hervorragenden Stein brach den Schenkel, ich lag eine Beile ohne Befinnung; als ich wieder ju mir felbst fam, fah' ich ibn nirgend. - Aber ich muß ihn finden! - Buft' ich nur, wohin ich mich wenden follte! - In wels den Schlupfwinkel hat fich der Elende jest vor meiner Buth verfrochen? - Aber darüber bin ich unbeforgt; endlich muß ich ihn treffen, Emiliens Geift wird meine ungewissen Schritte leiten: fand ich ihn doch ba mo ich ihn am weniasten vermuthet batte.

# Zehntes Buch.

1 7 9 6.

1.

#### Mortimer an Eduard Burton.

Roger : place.

In einigen Wochen komme ich zu Ihnen, und dann will ich mit eigenen Augen die Verwandlungen in Bondln betrachten, die ich bis jest nur aus Befchreis bungen fenne. Ihr Schwiegervater hat mir in mehre: ren Briefen davon geschrieben, und alles hat meine Reugierde außerft rege gemacht. Durch gemiffe Thors heiten kann mich ein Mensch fehr zu feinem Bortheile einnehmen. 3ch mag die Gitelfeit nicht fo grimmig anfeinden, die den Menschen oft aufrecht halt, wenn ihn alles übrige verläßt; sie ift eine gutmuthige Thor: heit, die ihn über alle feine übrigen Thorheiten troftet, fie ift der Wundargt in der Welt des Menschen, und ber Menfch leidet gewiß am meisten, wenn diefer fein Chirurgus frank barnieder liegt; wenn ihn bie Gitelfeit verläßt, oder er seine Sitelfeit verachtet, so durchlebt er die unglucklichsten Stunden feiner Erifteng. Wenn fich nun ein Mann irgend ein Spielzeug aussucht und febr ernsthaft damit umgeht, foll man ihn benn beswegen

tadeln? Im Grunde find überhaupt die Menschen gut, man sollte sich nicht anmaßen, über die feinen Nuancen und Schattirungen ein Urtheil zu sprechen, denn indem mir die eine Thorheit anklebt, muß ich nothwendig eine andre falsch beurtheilen, und durch Thorheit sind doch Menschen den Menschen verwandt, man sollte daher nicht immer selbst so viel von den Familiensehlern sprechen. —

2.

Thomas an den Herrn Ralph Blackstone.

Baterhan.

# Wohlgeborner Herr!

Ich habe die Ehre Ihnen zu melden, daß ich mit den Einrichtungen des hiesigen Gartens, so zu sagen, über Hals und Ropf beschäftigt bin. Es bringt mir viele Mühe, aber ich denke immer, es soll mir auch einige Ehre bringen, und damit gebe ich mich denn über die Mühe zufrieden. Dieselben werden wissen, daß wir in dieser Welt fast gar nichts ohne Mühe haben, und obsgleich die gemeinen Leute immer zu behaupten psiegen, umsonst sei der Tod, so mussen sich doch die meisten ganz außerordentlich bemühen, ja fast quälen, ehe sie nur ans eigentliche Sterben kömmen; ich meine nämlich die letzten Züge, in denen man immer zu liegen psiegt; mit dem letzten Athemholen mussen wir das bequeme Luftholen für unser ganzes Leben bezahlen.

Der Garten hier ift in einige Unordnung gerathen; ich muß Ew. Wohlgeboren die Ehre haben ju verfichern,

daß ich hier fonft schon einmal Gartner gewesen bin und noch jeden Bufch und jeden Steg fenne; aber bas male hatte ich feine freie Sand, benn die gnabige Bes figerin hatte, wenn ich der Wahrheit die Ehre geben foll, nicht fehr viel Gefchmad, es war ihr nur darum ju thun, daß der Garten grun fei, und damit war dann alles gut und fertig. Diefelben aber merben mohl einsehn, daß das noch lange feinen Garten ausmacht, und wir beide miffen es am beften, was wir in Bondip fur Arbeit gehabt haben, und gewiß noch haben werben. Geit unfere Eltern aus dem Paradiefe getrieben find und auf die Erde ein Fluch gelegt murde, hangt fie gang außerordentlich nach dem Bermildern bin; nun muß der Menfch immer dagegen freiten und arbeiten, um nur alles in der gehörigen Ordnung gu halten; und fo find die Garten entstanden. Die Gartentunft ift ges wiß eine große Runft, und ich bore, bag man jest auch ordentliche gedruckte Bucher baruber hat, und bas ver dient fie auch gang ohne 3meifel. Em. Gnaden ichagen anch die Runft nach ihren Burben und laffen fich fos gar felbft mit der Arbeit ein, das muntert benn unfer einen auf, alle feine Rrafte baran ju magen. 3ch wunschte nur, ich mare erft hier mit allem fertig, um nach unferm Bondly juruckfommen gu fonnen. - 3ch empfehle mich Ihrer fernern gnadigen Freundschaft und habe die Ehre mich zu nennen

Em. Wohlgeboren

ergebenfter Freund und Diener Ehomas.

#### Bianca an Laura.

Es wird mit jedem Tage schlimmer, liebe Laura; es will mir nichts mehr einen rechten Beitvertreib machen, sondern alles kommt mir gang gemein und verächtlich vor. Ift es nicht genug, daß ich frank bin? Muß mir auch das noch zustoßen? Und fein Mensch befummert sich um mich, ich bin mir felber gang überlaffen ; mar' es ein Wunder, wenn ich jest melanfolisch murde? -Sie besuchen mich auch fast gar nicht; ift Ihre Freund: Schaft nur fur bie froben und gefunden Lage? 21ch, wenn fie mich erft merden begraben haben, werden Gie es gewiß bereuen, und dann ift es ju fpat; bedenken Sie find freilich jest gefund Sie bas, liebe Laura. und noch ziemlich jung, aber die Beit wird auch vorübergehn, und bann werden Gie fich eben fo wie ich nach einer Freundin umfehn. Glauben Gie mir, lies bes Rind, die Ginfamfeit ift unfer einem furchterlich, man erinnert fich an taufend Sachen, die man ichon langft pergeffen zu haben glaubte. - Genan genommen, Laura, haben wir nicht recht gelebt: boch. das fteht nun nicht mehr zu andern.

#### Laura an Bianca.

Wie ich es gleich befürchtete, liebste Freundin, Sie find viel ju angstlich, bas verdirbt jedermann die Laune, ber Sie befucht, und ich muß Ihnen aufrichtig gestehn, daß man Gie eben darum ungern besucht, benn die mensch: liche Natur hat einen Widerwillen gegen alle Traurigkeit und Finfterniß; alles in der Welt fommt einem dann gleich fo flein und unbedeutend vor, und auf diese Art nutt fich am Ende das Leben fo wie ein Rleid ab. nehmen auch alles gar ju genau, liebe Bianca; wollte es im leben genau nehmen? Sind nicht Priefter und Pralaten bei uns gewesen und haben fich mit uns gefreut? Muf fie fallt großere Schuld, als auf uns felbst, denn sie haben uns in unferm Lebensmandel beftarft. Beichten Gie, liebste Freundin, und fein Gie dann außer Sorgen; gegen alles ift Sulfe, nur nicht gegen den Tod, und diefen werden Gie durch Ihre Tranrigfeit beschleunigen. Wenn ich Gie ofter besuchen foll, muffen Sie durchaus luftig fein. Gie fagen mir, ich werde alt werden. Ich fange wirklich felbst an, fo etwas ju merten. Es ift eine fchlimme Sache mit ber Beit, Die immer fo unmerflich weiter ruckt, und die, wenn man fich bann umfieht, einen ungeheuern Weg guruckgelegt bat. Man muß aber an fo etwas gar nicht benfen, das ift mein Grundfas, Bianca; es giebt ja noch tau. fend andre Dinge in der Belt, die unfern Berftand und unfre Phantafie beschäftigen tonnen. Leben Gie recht mohl, und vergeffen Gie nicht wieder, mas ich Ihnen gefagt habe.

### William Lovell an Rosa.

Pabue.

Ich komme bald, Rosa, sehr bald, ich brauche nur noch eine kleine Frist, um auf dem Wege manches zu erfahren, was ich schon seit lange gerne wissen mochte. Ich sagte es schon neulich, daß es nichts Wunderbares giebt und daß sich alles um mich her vereinigt, um mich an Seltsamkeiten zu gewöhnen.

Ich streifte gestern Abends durch die Gassen der Stadt, der Mondschein und die kühle Luft lockten mich heraus. Ich wollte mich einmal wieder im Taumel der Phantasie vergessen, wie ich mich denn jest zuweilen mit Borsas in einen gewissen poetischen Rausch versesse, um alle Gegenstände anders zu sehn und zu fühlen. Einzelne Mädchen streiften in den einsamen Gassen umher, und es währte nicht lange, so folgte ich einer nach ihrer abgelegenen Wohnung. Warum mich diese gerade und keine andre anzog, weiß ich nicht zu sagen.

Als in der Stube ein Licht angezündet war, sah ich ein entstelltes schmußiges Geschöpf vor mir, mit triefens den Augen, von mittlerer Größe, und, wie alle ihres Gelichters, mit einem schaamlosen Betragen. Als wir uns genauer betrachteten, schrie sie laut auf, und ich erinnerte mich ihrer Juge dunkel. Sie befreite mich bald von meis ner Ungewißheit und nannte mir ihren Namen. Dens fen Sie sich mein Erstaunen, als ich erfuhr, daß es nies mand anders, als die kleine Blondine war, die Sie von Paris mitgenommen hatten, die unter dem Namen Ferz dinand Sie begleitete.

Sie wußte jest nicht recht, wie fie fich mit mir nehmen follte; fie fing an, auf die unverschamtefte Beife in ber Stube umbergufdmarmen, freche Lieber ju fingen und mich bann in ihre Urme ju fchließen; ich blieb ernsthaft, und ploglich brachen ihre Thranen, wie ein lange guruckgehaltener Strom, bervor, fie marf fich in einer Ede des Bimmers auf den Boden und ichluchzte 3ch mat ungewiß, ob ich bleiben follte; ihre Stellung rubrte mich, fie hatte das Geficht mit den Banden verdect, es schien, als wollte fie fich aus Schaam in die Mauern hineindrangen. 3ch ging endlich zu ihr und richtete fie auf; fie wandte ihr Geficht ab, fie tonnte vor Bittern und heftigem Weinen fich nicht aufrecht ere halten und fant in einen fleinen Geffel. Bie von gewaltigen Rrampfen ward fie hin und hergeworfen; nach Diefem heftigen Sturme erlebte fie endlich einen Stills ftand aller Empfindungen, und fie fah mich nun mit einem unbefchreiblich beruhigten Gefichte an.

Ich mußte weinen, alle Erinnerungen, alle Empfins dungen drangen so lange auf mich ein, bis ich meiner Schwäche freien Lauf ließ. Dadurch schien sie getroftet und aufgerichtet zu werden. Wir sprachen nun miteins ander, die Erhigung hatte ihr Gesicht angenehmer ges macht, sie sah nicht mehr so verzerrt aus.

Ich glaube, ich habe Ihnen schon ehemals erzählt, daß sie mich einst in Rom in einem Billette vor Ihrer Gesellschaft gewarnt habe, sie sagte mir jest die Ursache davon, sie habe einst durch einen Zufall gehört, daß Sie irgend einen Plan auf mich hatten, der mir schädlich sein könnte. Doch diese Kinderei ist längst vergessen und ich horte kaum darnach hin, als sie mir von neuem davon erzählte. Es kommt mir jest lächerlich vor, daß

mich jenes kleine Billet und jener Argwohn bamals fo fehr erschreckten. Es ift im Laufe bes Lebens etwas Lap: pisches, sich immer fur verfolgt zu halten, die Denschen nicht zu verftehn, und fich auch feine Dube zu geben, fle fennen gu lernen, fondern ftatt beffen fie bloß gu furchten. Sie hatten ben Plan mich fluger zu machen, und es ift nachher auch geschehn; freilich mag bas wohl etwas Unerlaubtes fein, etwas, das die meiften Menfchen furchten, und bem fie aus dem Wege gehn. Rlu: ger zu werden ift bas großte Berbrechen, bas man fich in der Welt nur immer erlauben fann, dadurch emport man alle Menschen gegen sich, es heißt die Ordnung ber Dinge umftogen und fich gegen die Gefete der Natur auflehnen, nach benen ber Mensch mit jedem Jahre mehr zusammenschrumpfen und in eine immer engere Ginfalt hineinfriechen muß. Die fich von diefer Nothwendigfeit losmachen, werden daher von allen übrigen Burgern dies fer Erde verfolgt, die auf Recht und Ordnung halten.

Als wir uns beide etwas getröstet und beruhigt hatzten, fragte ich sie um ihre Geschichte, die mir in diesem Angenblick unendlich interessant war. Es waren ihr aus einem ehemaligen Leben so viele schone Fragmente von Unschuld übrig geblieben, daß ich mich innig sehnte zu hören, wie sie gerade so tief und immer tiefer gesunzfen sei. Sie sah mich lange mit einem ausmertsamen Blicke an, dann sagte sie, daß sie meine Neugier befries digen wolle.

Ich bin noch jest gerührt, und ich will versuchen, Ihnen die eigenen Worte des Madchens herzusegen, soviel ich mich noch ihrer erinnern kann.

3ch bin, fing fie an, in einer Borftadt von Paris geboren. Das erfte, was ich von der menschlichen Sprache

verstand, mar, daß ich feine Mutter mehr hatte; die erfte Enipfindung, die ich fennen lernte, mar der Sun. ger. Mein alter Bater faß, bas ift meine fruhfte Erin: nerung, por meinem Bette und weinte, indem er eine Laute in den Banden hielt, auf ber er ein munderbares Lied spielte. Als ich nur sprechen konnte, suchte er mich mit diesem Instrumente bekannt zu machen und mir die Runft, es zu fpielen und mit Gefang zu begleiten, beigubringen, foviel es in feiner Gewalt fand. Alle meine Erinnerungen aus der Rindheit ruben auf Lautentonen aus, alle meine Empfindungen, mein ganges Leben ift aus diefen Tonen herausgefloffen; fie umichließen wie ein unüberfehliches, melodisches Meer die Granze meiner Erinnerung und meiner Rindheit. Fromme Uhndungen und Gefühle fcmeben leife von dort heruber und giehn langfam meinem Bergen vorbei, es ift, als wenn mich einer ruft, deffen Stimme ich nicht fenne, den ich nicht verstehe. - 21ch! wenn ich jest manchmal in der tiefen einfamen Nacht Lautentone bore, - zuweilen diefelben Lieder, die ich fonft fpielte, - o Lovell, mein Berg wollen diefe Tone aus mir herausreißen. -

Als ich etwas größer geworden war, mußte ich meisnen Bater auf seinen Wanderungen durch die Stadt und in den nahgelegenen Garten begleiten. Noch oft spat in der Nacht zogen wir durch die Straßen, indem mein Vater die Laute spielte und ich dazu sang, und bei manchen Stellen eine kleine Handpauke schlug. Wir erhielten auf die Art ein mageres Allmosen, das wir am folgenden Tage verzehrten. Mein Vater fürchtete sich vor Gespenstern, und sah oft in den Ecken etwas stehn, vor dem er sich innig entsetze; er theilte mir diese unbekannte und unbegreisliche Furcht mit. Bei Tage saßen

wir oft unter einer großen und larmenden Gesellschaft von gemeinen Leuten, und ließen unfre Lieder horen; das Getümmel, die Berschwendung, Unmäßigkeit und die wenige Aufmerksamkeit auf uns rührte mich außer, ordentlich; mein Vater tröstete mich dann und sagte mir, daß dies so die Weise der Wenschen sei, daß daraus das menschliche Leben bestehe. — O wie lebhaft und schmerz, lich fällt mir heute alles, alles wieder ein, was ich immer zu vergessen suchte.

Ein paar arme Dadden gefellten fich zu mir und manchmal waren wir jugendlich luftig, und es fam mir dann ordentlich vor, als gehorte ich auch mit gur Belt, ich war dann in mir felber dreifter. - Wenn ich aber wieder unter die andern Menschen trat, fo fcblug mich jeder gute Angug nieder, jede vorbeifahrende Rutsche be-Schamte mich, und ich verachtete mich felbst eben fo, wie mich alle übrigen Menschen verachteten. - Die muth: willigen Gefprache ber Dabden verfetten mich bann wieder in einen gemiffen Raufch, den ich felbft in der Freude nur als eine Trunfenheit ansah und in denselben Augenblicken recht gut wußte, daß ich ju einer nuchternen Gelbstverachtung, ju einer elenden, friechenden Geiftesdes muthigung wieder erwachen murde. - 3ch verachtete aber meine Freundinnen gang von Bergen, ja ich weinte über fie, als ich bald nachher von meinem Bater borte, daß fie fich in ein schlechtes Saus als gemeine Dirnen bingegeben hatten. - Wer hatte wir damals fagen fonnen, - o, und doch ift es gar nicht wunderbar, es ift fo begreiflich, - ach! Lovell, ber Mensch ift in fich nichts werth.

Unfer Unglud murde noch vergrößert; von innigem Grame, von vielen vergoffenen Ehranen ward mein Bater

blind. Ich war ihm jest ganz unentbehrlich; ich war jest sein einziger Trost. Ich that ihm alle Dienste gern und willig, ich liebte ihn nur um so mehr, je unglücklicher er war. Meine Phantasic hatte jest, bei der ganzlichen Unterdrückung von aussen, einen hohen Schwung genommen, ich war innerlich zufrieden, und erseste mir durch erhabene Träume den Verlust der wirklichen Welt.

Spåt in der Nacht las ich oft noch die Schilberung großer Menschen, in den Erzählungen von Richardson; mich erquickte die Welt voll erhabener Geister, die mich dann umgab, und ich war überzeugt, daß die Menschen mich nur nicht genug kennten, um sich mit mir auszusschnen. Dann war ich über alles Ungemach getröstet, dann war ich über alle Leiden beruhigt, die mich einst noch treffen könnten. Welchen Sindruck machten aber dann wieder die gemeinen Gesichter auf mich, von denen ich durch meinen Gesang ein Allmosen erbetteln mußte: ihre plumpen Späße, ihre groben Zweidentigkeiten, die ich ertragen mußte. Ich war gezwungen, einer kleinen Wünze wegen jede Demüthigung zu erleiden.

Ach, Lovell, mas mogen Sie von mir denken, daß ich jest noch so sprechen kann? — Nicht wahr, Sie mochten lacheln? Die Zeit geht grausam mit dem armen Menschen um; erst stellt sie ihn als ein schones und liebenswurdiges Kunstwerk hin, und dann arbeitet sie so lange an ihm, bis er endlich selbst eine Satire auf seinnen ehemaligen Zustand wird.

Jest kam eine Zeit, die ich nie vergessen werde, die mir immer ein Rathsel bleiben wird. So widrig mir anfangs die elenden Wißeleicn, die unausstehlichen Lieb: kofungen diefer gemeinen Menschen gewesen waren, fo

gemobnte ich mich doch am Ende daran, ja fie gefielen mir fogar. 3ch horchte mabrend dem Gingen auf ihren unguchtigen Bis, und wiederholte mir in Gedanken bie Einfalle, die ich gehort hatte. Mein Blut mar in einer beständigen Erhigung, ich lebte wie in einer unaufbore lichen Trunkenheit. Meine Bucher maren mir jest gue wider, sie famen mir lacherlich vor: die schone Ratur jog meine Blicke und meine Aufmerksamkeit nicht mehr auf fich, fie fam mir vor wie eine ftrenge, langweilige Sittenbredigerin. Meine Phantasie ward in gemeinen und unangenehmen Bildern einheimisch, alle meine ebemaligen Vorstellungen erschienen mir albern und unwurs Dig. - Buweilen mar es bann wieder, als wenn ich aus meinem Schlafe erwachte; bann erinnerte ich mich meis ner vorigen iconen Empfindungen, ich befam dann einen Abschen vor mir felber, mein Leben fam mir in diesen Mugenblicken mufte und dunkel vor, ich beschloß, mich zu meinem fonstigen Buftande guruck zu retten, - aber bann trat es mir wieder wie ein fteiler Berg entgegen, mein gemeiner Sinn ergobte fich wider meinen Willen an schändlichen Vorstellungen, und das schöne Land der kind. lichen Unschuld lag wieder weit zuruck und wie von einem fcmargen Debel verfinftert. Um diefe Zeit fah mich Rofa, ich gefiel ihm, er fam mir entgegen und ich machte die andre Balfte des Weges, er lehrte mich das Lafter fen. nen, und ohne Befinnung, ohne einen Gedanken verließ ich meinen armen, unglucklichen, blinden Bater, und folgte ihm. - Ich, er wird nun wohl schon gestorben fein; aber ich bin bestraft, fein Fluch ift mir nachges folat. -

Sie hielt hier ein und weinte von neuem. Ich erins nerte mich jest eines alten blinden Bettlers, den ich in

Paris gekannt und der mir selbst einmal von einer uns dankbaren, entlaufenen Tochter erzählt hatte. Er ist ganz ohne Zweisel derselbe. An manchen Tagen war er wahnsinnig und sang wilde und prophetische Lieder, ins dem er dazu auf seiner Laute phantasirte: dann liefen ihm die Jungen in den Gassen nach, um ihn zu vers spotten.

Sie hatte fich jest wieder erholt und fuhr in ihrer Erzählung fort:

Es ermachte jest ein gang neues Leben in mir, ich fah mich zum erstenmale geschätt und geliebt, in auten Rleidern, vertraut mit einem Dienschen, ben ich noch vor wenigen Lagen als ein fremdartiges Befen, als einen Gott verehrt hatte. 3ch faufte jest alle Buverficht, allen Genuß gurud, die ich bis dahin entbehrt hatte. Meine Munterfeit murbe gur Frechheit, benn ich hielt mich fur eines der vorzüglichsten Gefcopfe in der Belt, ich hatte den Unterfcied unter den Menfchen nie gelernt, ich fannte jest nur die reichern und armern, mir fehlte jest zu einem angenehmen Leben nichte, und ich verache tete alle Menschen, die nicht so gut leben fonnten wie ich. - In diesem Buftande fab ich Sie, Lovell, und ein Gefühl, wie ich noch nie gefannt hatte, bemachtigte fich meiner. Es war die Liebe, die mir bis dahin fremd ger blieben mar. Ohne zu miffen, mas ich that, rettete ich Ihr Leben bei jenem Ueberfalle der Rauber. Deine Buneigung wuchs mit jedem Lage, aber ich bemerkte, daß Rofa eifersuchtig murde. Bon jest lebt' ich ein schweres Leben . benn alle meine Empfindungen lagen im Rampfe miteinander, meine Gefühle waren fo rein und fcon, und eben durch fie erhielt ich einen Aufschluß aber meine

eigene Berächtlichkeit. — Sie wissen, wie ich Sie bat, zu mir zu kommen; Rosa überraschte uns. Seit der Zeit war ich ihm zuwider, ja er haßte mich endlich und überließ mich meinen Schicksle. — Ich konnte von Ih: nen damals nichts weiter erfahren, als daß Sie mit einer gewissen Rosaline lebten: als ich dies horte, wagte ich es nicht, zu Ihnen zu kommen, ich fürchtete mich auch vor Rosa. — Es kanden sich einige Menschen; die mich einer nach dem andern unterhielten, denn ich war einmal an diese Lebensart gewöhnt und hatte viele Berdürfnisse. — Ich sant immer tieser, ich verließ Rom und zog von einer Stadt zur andern, — und nun, Lorvell, — Reue im Herzen, ohne Geld, mit den gemein: sten Geschöpfen verschwissert, krank —

Sie konnte nicht weiter sprechen. Ich war erschüttert, ich gab ihr alles Geld, bas ich bei mir hatte, und verließ sie. — Ich will sie heute besuchen und sie mit mehrerem Gelbe versorgen, damit sie wenigstens ihre Gesund: heit wieder herstellen kann.

Sie hatten sie nicht so gang verlassen sollen, Sie haben nicht recht gethan. — Doch, habe ich an Rosalinen nicht noch schlimmer gefrevelt?

### Ralph Blackstone an Thomas.

Bondin.

Es ift hier noch Immer alles beim Alten, mein lieber Thomas, außer daß im Garten wieder manche fleine Beranderungen vorgefallen find. 3ch finde doch, daß Er bei allen den Anlagen unentbehrlich ift, denn die übrigen Menschen sind dumm' und es ift nichts mit ihnen anzus 3ch habe noch allerhand neue Projekte im Ropfe, die fich vielleicht mit der Zeit ausführen laffen. Er muß nur den Garten in Waterhall bald gu Stande ju bringen fuchen, denn im Grunde geboren wir beide zusammen, wenn wir uns auch manchmal ein wenig geftritten haben. Bier Mugen fehn immer weiter, als zwei, das ift mein Bahlspruch und ich finde es immer bestätigt, daß ich baran nicht Unrecht habe. Dan muß nur immer fuchen, in der Belt irgend etwas zu Stande ju bringen, es mag auch dann fein, mas es will; es ift gwar nichts merkwurdiges eben, wenn wir den hiefigen Garten beide verschonern, es wird immer noch feinen Einfluß auf die Beltgeschichte haben, aber es ift doch immer febr angenehm und fehr löblich. Wenn man im Kleinen etwas Gutes thut, fo fann man es doch berech: nen, wie weit es fich erftreckt, und das ift fehr viel werth; von bem Guten aber, das im Großen geschieht, oder geschehn foll, fann man nie miffen, wie weit es gehn wird, es geht oft gar ju weit und ift nachher nicht mehr zu andern, eben weil es gleich in der Unlage gu groß mar. Er thut mir daher einen fehr großen Gefals len, lieber Thomas, wenn Er sobald als moglich wieder zuruckkommt, mit Ihm kann man reden, und er ist ein Mann, der den Verstand da hat, wo er hingehort; das kann man nicht von allen Leuten sagen, Thomas, denn manche haben ihn in den Fußsohlen, andre im Rucken, andre auf der Junge; das sind solche Leute, die man zu gar nichts brauchen kann. Er sieht, wie hoch ich Ihn schäße, und Er wird darum machen, daß Er bald zurücktömmt. Ich nenne mich

Seinen Freund Ralph Bladftone.

7.

### Billiam Lovell an Rofa.

Florens.

Es neigt sich alles zum Ende, mein Leben kömmt mit vor, wie eine Tragodie, von der der funfte Akt schon seinen Anfang genommen hat. Alle Personen treten nach und nach von der Buhne und ich bleibe allein übrig.

Ich besuchte in Padua das Madchen am folgenden Morgen wieder. Meine Rührung hatte den ganzen Tag über fortgedauert; ich stellte mir recht lebhaft vor, wie sehr sie mir danken würde, und als ich nun hinkam, fand ich sie im hisigen Fieber, so daß sie mich nicht wieder erkannte. Ich ließ das Geschenk zurück, das ich sie sestimmt hatte. — Ich reiste ab, und ein Infall, oder eine seltsame Laune, verschlug mich nach Genua.

Ich labte mich hier am Anblide des großen allmächtigen Meeres. Mein Geist ward in mir größer, und ich fühlte mich einmal wieder über die Menschen und über die Natur hinausragen. Die unübersehliche Fläche redete mich erhaben an, und ich antwortete ihr innerlich mit bestimmter Kühnheit. Alle meine Sorgen, die mich sonst so struckten, waren hinweggestogen, und ich war frei und unbeängstigt. Aber Wolfen stiegen am sernen Horizonte, auf und mit ihnen trube Zweisel in meiner Seele, alles stand wieder still, die Uhr zeigte wieder jene traurige, schwarze Stunde, — ich ward mir selbst wie ein entsprungener Gesangener zurückgegeben. Düber den verhaßten Wechsel in unsern Innern!

Ich ging an einem Morgen durch eine einsame Strafe, und hinter einem vergitterten Senfter glaubte ich Balder's Geficht ju fehn. 3ch erstaunte, ich erfundigte mich unten im Saufe nach ihm, man bestätigte, bag er dort wohne, und wies mir mit einem Lacheln, das ich nicht verftand, die Treppe nach feinem Bimmer. - 3ch trat hinein, er war es wirflich, er erfannte mich fogleich und umarmte mich mit großer Berglichkeit. Er mar aut gefleidet, feine Diene mar, gang geandert, fein Muge fcbien beiter und ungetrubt. Er mar gang ju ben gewohnlichen Menschen wieder jurudgekehrt, er mar frober und menschlicher, als er selbst damals war, als ich ihn in Paris querft fennen lernte. Mein Erstaunen mar ohne Grangen und ich konnte mich immer noch nicht überzeugen, daß jener ungluckliche, mahnfinnige Balder wirklich vor mir ftehe.

Wir fruhftudten miteinander, und ich konnte nicht mude werden, ihn aufmertsam zu betrachten. Sein Geficht war voller und gesunder, in seinen tiefliegenden Augen waren einige Spuren des Wahnsinnes juruckge, blieben, ob sie gleich ziemlich hell und lebhaft waren. Alle seine Bewegungen waren lebendiger, er war durch, aus körperlicher geworden, und deswegen kam er mir in einzelnen Momenten ganz fremd vor. Das Zimmer war ordentlich und aufgeräumt, nur an der hintern Wand lag ein großer rother Mantel über den Boden und über Stühlen ausgebreitet.

Balder war sehr gesprächig, und wir unterhielten uns von manchen Borfällen aus der Vergangenheit. Ich bat ihn endlich, mir zu erzählen, durch welche Infälle er sich plöglich so sehr verändert habe; sein Gesicht ward trauriger, indem er darüber zu reden ansing; ich will es versuchen, Rosa, Ihnen seine eigenen Worte nie derzuschreiben.

Du wirft vielleicht, fing er an, meinen feltsamen Brief aus den Apenninen erhalten haben, denn daß ich dort gewohnt hatte, erfuhr ich nachher. 3ch fann mich ienes Buftandes nur noch bunkel und mit Dube erin; nern. 3ch weiß, daß mich ein unaufhorlicher, munder barer Traum umgab. Mein Bewußtfein lag gleichsam fern ab in mir verborgen, die außere Natur schimmerte nur dunkel in mich hinein, mein Muge ftarrte vormarts und die Gegenstände veränderten fich bem flieren, anger ftrengten Blide. Bu allen meinen Empfindungen und Ideen führten gleichsam feine Taften mehr, die fie an fchlagen konnten, fondern eine unbekannte Sand fuhr über den Resonangboden auf den gespannten Saiten um: her and gab nur dunkle, verworrene und einsplbige Tone an. Wie in Bergwerken eine Leuchte oft bin und wieder geht und das Licht an ben Quargwanden und

dem naffen Geftein wundersam guruckschimmert, so erschien mir der Gang meiner Borftellungen in mir felber.

Ploglich ergriff mich wieder, so wie in meinen gesunden Tagen, das Gefühl einer heftigen Unruhe, ich
fand mich in mir selber unzufrieden. Das fernstehende
prosaische Leben kam wieder naher auf mich zu und eine
unbeschreibliche Schnsucht zog mich nach sich. Ich kam
zu mir selbst zurück und fand mich wie sonst eingeengt
und gepreßt, ich wunschte und wußte nicht was: in der
Ferne, in einer andern Heimath schien alles zu liegen,
und ich verließ endlich den Ort, wo ich so lange gewohnt hatte.

Andre Gegenden begrüßten mich wieder mit denselben Empsindungen, die ich sonst gehabt hatte, die Zirkel und das Getümmet des menschlichen Lebens ergriffen mich von neuem, ich legte meine settsame Kteidung ab und beschloß nach Deutschland, nach meiner Heinath, zuractzureisen. Es war als wenn sich die verschlungenen Gesgenstände mehr von einander absonderten; was zusammen gehörte, stog zusammen, und ich stand in der Nitte der Natur. Die Posthörner nahmen nun wieder über Berge und Seen und fernen Gegenden meine Seele mit sich, der Trieb zur Thätigkeit erwachte wieder und das dumpfe, unverständliche Geräusch, das mich bisher innerlich beständt hatte, verlor sich immer ferner und ferner.

Ich hatte noch einiges Gelb übrig behalten und mit diesem kam ich in Genna an. — D Freund, ich mußte nicht, daß ich hier meine frühste Jugend wiederfinden sollte, ein neues Leben, um es nachher noch einmal zu verlieren. — Ich lernte hier ein Madden kennen, — o

Lovell, Du lächelst und verachtest mich, — nein, ich kann Dir nicht sagen, wer sie war, Du kannst es nicht begreifen. Ich hatte schon einst vor langer Zeit meine Henriette begraben, ich hatte viel auf ihrem Grabe geweint, und hier fand ich sie nun ganz und gar wieder und sie hieß Leonore. — Ach, wie glücklich war ich, als sie mich wieder liebte, als sie meine Gottin ward.

Ich weiß nicht, wie es geschah, aber jest verließ mich alle meine Schwermuth, ich konnte selbst nicht mehr an meinen ehemaligen Zustand glauben. Mein Leben war ein gluckliches, gewöhnliches Menschenleben, und keiner meiner Gedanken verlor sich auf jener wusten haibe, auf der bis dahin meine Seele rastlos umhergestreift war. Ich ließ mir mein Vermögen aus Deutschland überischiecen, die Familie meiner Gattin war reich, es sehlte meinem Glucke nichts weiter, als daß mich das Schicksal in Ruhe ließ.

Er hielt hier ein und fing an zu weinen. Ift dies derfetbe Mensch, sagte ich zu mir, der sonst das Leben mit allen seinen Menschen so innig verachtete? der von jeder Menschenfreude auf ewig sosgerissen war? Ein Weib also konnte jene entsetlichen Phantasieen verscheu, chen, die ihn belagert hielten? — Dabei ergriff mich ein Schauder, daß eben der Balder, den ich im heftigsten Wahnsinne gesehn hatte, jest als ein ganz gewöhnlicher Mensch vor mir stand.

Er fiel in meine Arme und fing von neuem an gu sprechen: — Ach Lovell! rief er aus, auch diese hat mit der Tod entrissen. Und ich darf den Riechhof, ich darf ihr Grab nicht besuchen! Wie sehn' ich mich oft nach meisner einsamen Wohnung in den Apenninen zuruck! —

Ich wollte ihn troften; ich ließ einige Worte über ben gewöhnlichen Gang des menschlichen Lebens fallen.

Recht! rief er mit großer Bitterkeit, bas Leben wurde tein Leben sein, wenn es nicht nach dieser tyrannischen Borschrift geführt wurde. Wir sind nur darum auftleine armselige Augenblicke glücklich, um unser Unglück nachher desto schärfer zu fühlen. Es ist der alte Fluch, Glück muß mit Unglück wechseln, und eben darin besteht unser Leben und unser Elend.

Er war heftig erschüttert und ich ging im Zimmer auf und ab; ich näherte mich dem Mantel und wollte ihn in Gedanken aufheben. Halt! rief mir Balder plots lich zu, um Gotteswillen halt ein! — Seine Stimme war ganz unkenntlich, ich stand erschrocken still und sah ihn befremdet an. — Da unten, sagte er mit zitterns dem Tone, liegen die Denkmäler, die man Henrietten gesetzt hat. — Neugierig hob ich den Mantel auf, — und wie entsetzt ich mich, als ich einen dieten Pfahl und starke Ketten erblickte. Einige Glieder der Kette sies len rasselnd herunter und Balder tobte nun wie ein wils des Gespenst im Zimmer auf und ab, er rannte mit dem Kopfe gegen die Wände, er schrie und zersteischte sich das Gesicht, er warf sich laut lachend auf den Bosden nieder.

Bosewichter! schrie er mit einer graflichen Stimme, so geht ihr mit mir um? — Das ift also ber Mensch? — Gebt fie mir zuruck und nehmt biese Rete ten wieder! —

Die Raferei erflickte bald seine Sprache. Sein Gesicht war jest blau und aufgetrieben, alle Glieder seines Körpers bewegten sich mit einer unglaublichen Schnelligkeit, in seinen gräßlichen Bewegungen lag etwas Niedriges und Komisches, das mein Entsetzen noch vermehrte. Jest sprang er auf mich zu und warf mich mit einem gewaltigen Stoße gegen die Wand, er grinste mich mit einem höhnischen Lächeln an und drückte seine Faust gez gen meine Brust; es war mir unmöglich mich von ihm loszumachen. Noch, nie hab' ich ein so inniges Entsetzen gefühlt, als in diesem Augenblicke: ich wußte nicht mehr, welche verzerrte Gestalt vor mir stand, ich war in Berssuchung, saut aufzuschreien und zu singen, und aus einem sast unwiderstehlichen Triebe Balbers gräßliche Possen nachzuahmen. Schon fühlt' ich, wie mir Sinne und Bewußtsein vergingen, ich mußte mich ganz sammeln, um im Stande zu sein, nach Hüsse.

Mehrere Menschen mit großen Ruthen und Knutteln traten berein. Balder ließ von mir ab. Man fchleppte ihn nach dem Winkel des Zimmers und schloß ihn an ben Block. Er ließ alles ruhig gefchehn und lachelte nur dagu; als er fich aber festgeschloffen fuhlte, brach feine Buth von neuem aus, er fchleuderte fich wie ein wildes Thier in den Retten bin und wieder, alle feine Sehnen waren angespannt, fein Geficht glubte, feine Er ftemmte fich mit Angen waren feine menschlichen. den Retten, um fich vom Blode loszureißen, fo daß die Ringe laut erklangen: feine Barter fchlugen jest ohne Erbarmen auf ihn gu, aber er fchien teine Empfindung ju haben. Unter der Anftrengung aller Rrafte fchien er größer zu werden, sein Geficht mar rund und glubend wie ber Bollmond : ich fonnte ben Unblick nicht fanger aushalten, ich verließ fcnell das Bimmer. Roch unten, noch auf der Strafe bort' ich ihn schreien; Shranen famen in meine Augen.

So hab' ich ihn wieder gefunden; doch beruhigen Sie sich, Rosa, er ist schon nach zweien Tagen in dieser Raserei gestorben. Alles, was er mir erzählt hatte, ist wahr, gleich nach dem Tode seiner Frau ist er wieder rasend geworden, in Zwischenzeiten talt und vernünstig gewesen. Die Verwandten seiner Frau haben für seinen Unterhalt gesorgt.

Scheint diesem Unglucklichen der Wahnsinn nicht von der Geburt an schon mitgegeben zu sein? Zuerst ging er langsam alle Grade desselben durch, bis er durch eine neue Liebe schneller und rascher zum testen Extreme hingetrieben ward. — In einigen Tagen sehn Sie mich in Nom. —

8.

### Adriano an Franzesto.

Slovenj.

Je tanger ich über Andrea nachdenke, je ketsamer, ich mochte sagen, je alberner kommt er mir vor. Es fügen sich in meinem Gedächtnisse erst jest so manche Züge zusammen, die mir bedeutender als damals erschienen. Ich kann es nicht unterlassen, die Menschen jest zu versachten, die sich so ernsthaft in die Mitte der Welt hinsstellen; jeder simple Bauer, der auf dem Felde arbeitet und nachher ein Weib nimmt, ist mir bei weitem ehrs würdiger. Duß denn alles am Menschen schwüstig und aufgedunsen sein? Will keiner den Weg zu jener Simplicität gehn, die den Menschen zum wahren Rens

ichen macht, und zwar aus feiner andern Urfache, weil uns biefer Weg ju fehr vor ben Sugen liegt? Es ift febr fclimm, daß der feinere Berftand gewöhnlich nur dagu bient, die Ginfalt zu verachten, fatt daß mir lieber ben Berfuch machen follten, ob wir nicht auf einem beffern Wege zu denfelben Refultaten fommen tonnten. Es ift ein ewiger Streit im gangen menfche lichen Geschlechte, und keiner weiß genau, mas er von dem andern verlangt; die Menschen stebn sich wie zwei gedungene Beere gegenüber, die fich einander befampfen, ohne daß einer ben andern kennt. Mag mein Leben boch recht profaifch weiter laufen, diefer Zweifel foll mich nun nicht mehr fummern, benn ich werde es bann nur um fo bober achten; mein Bater municht, daß ich beirathe, damit er noch Enkel sieht, und ich will das auch bei der erften Gelegenheit thun. Bene feltfamen Stimmungen, jene fonderbaren Exaltationen, mit benen uns Andrea bekannt machen wollte, find der verbotene Baum im bes menschlichen Lebens. Bas meinen Gie, Francesto, wollen wir uns nicht unter jene verachteten Spiegburger einschreiben laffen? Wir laufen wenigftens mit ber Menge, und tonnen uns barum um fo ficherer halten.

### Franzesto an Adriano.

Rom,

Recht fo, Adriano! Gie glauben nicht, in welche lus flige Stimmung mich ihr Brief verfest bat. Es ift, als feh' ich und beibe ichon verheirathet, bie Brautigamemos den überstanden, und dann als gefeste und mohlfondis tionirte Ehemanner. Wir Schließen ben Roman unfers Lebens mit diefer alltäglichen, aber ftete intereffanten Entwickelung. - 3ch glaube, Gie haben bei Ihrem Briefe eine Ahndung von meinem Buftande gehabt. 3ch habe hier namlich ein Frauenzimmer fennen gelernt, ein Frauenzimmer , - verlangen Gie feine Befchreibung von mir, benn bie ift mir viel ju umftanblich; aber wenn ich Ihnen fage, bag ich fie intereffant finde, so hoffe ich, ich habe Ihnen damit alles gesagt. fann mir von einem Frauenzimmer alles mogliche erzähr len, ein guter Freund fann mir ihre Schonheit, ihren Berftand, ihren Big, ja fogar ihren Reichthum loben. ohne daß ich auf den Gedanken fallen werde, ber gute Freund mochte fich vielleicht verheirathen: fobald er mir aber von einem Frauenzimmer fagt, es fei intereffant, fo faff' ich ihn genauer in's Muge, ich betrachte alle feine Buge, um ju bemerten, in welcher Rudficht er fich nachher ale Chemann verandern wird.

Sab' ich mir nun nicht schon seit meinem sechszehnten Jahre eine Wenge von vortrefflichen Bemerkungen über die Frauenzimmer gemacht? Ich versichre Sie, wenn ich in irgend einer Sache scharffinnig bin, so ist es in den Beobachtungen, die ich Ihnen über die Weiber mittheis

len konnte. Wenn ich manchmal alles fur mich allein überlegte, fo mar ich hinlanglich überzeugt, nicht nur, daß mich feine mehr hintergehn murbe, fondern daß auch nie irgend ein weibliches Geschopf eine große Gemalt über mich haben tonnte. Die Probe nachber hat aber nic mit bem ausgerechneten Erempel zusammenftimmen wollen. 3ch habe fchon taufend Ausnahmen von meinen Regeln gemacht, ja mehr Ausnahmen als Regeln gefune den und nachher wieder eingesehn, daß meine Regel boch dauerhafter fei, als ich vermuthet hatte. Lieber Abriano, ich habe munderbare Erfahrungen über meine Erfahruns gen gemacht, ich habe endlich nach einem mubfeligen Studium eingesehn, daß ich ein Marr bin. Das Wort ift leicht ausgesprochen, aber Gie werben es nicht glaus ben wollen, wenn ich Ihnen fage, daß ich zwanzig Jahre baran ftudiert babe, um bie gange tiefe Bedeutung biefes fleinen einsplbigen Wortes einzusehn.

10.

### William Lovell an Rofa.

Rom.

So bin ich denn wieder in Rom! Es ist Nacht; mit dem Untergange der Sonne fam ich an. Ich ftieg die breite Treppe hinauf, und sahe noch in der letten Glut die Peterskirche und das Batikan brennen, dann war unter mit in der Straße Dampf und Nebel, Schatten wandelnd und wustes Getose. Ich konnte es nicht unterslassen, ich ging hinab zu den mir so bekannten Plägen, über die Strada de' Condotti zum Corso. Da kamen

mir die alten Gefichter entgegen, diefelben Bettler, das: selbe Geschrei. Go naherte ich mich durch die Rreuge ftraffen dem Pantheon. Auch hier das Getofe der Raus fer und Bertaufer, und im hintergrund der erhaben ruhige Schatten, Die edle Salle. 3ch trete hinein unter menige Betende. Die Dammerung des Rundes, die hohe Große redeten erhabene Sprache. 3ch weile, und der Bollmond tritt über die Deffnung der Ruppel, fo wie bamals, als ich in Rom angefommen war. Berg war voll, weinend eile ich jum Colifeum, ich werfe mich nieder und versuche zu beten. Umfonft, aller Spott voriger Zeit fommt mir aus Altaren und Ruinen entgegen, und geht mit dem Schauder Sand in Sand. Ja, meine Jugend, mein Leben ift verloren. mir auch mit den donnernden Wogen in der Mitternacht die Fontang Trevi zu. Go mocht' ich mich in Thrauen ergießen konnen, wie diese Brunnen weinen und foluche 3ch mochte fast noch Undrea besuchen. Bie harr' ich auf den erften Rlang feiner Worte! wie wohl wird fein ernftes Geficht meinem wunden Bergen thun!-D Andrea! - er fann es nicht wiffen, wie fehr ich ihn liebe, er murbe mir's nicht glauben, wenn ich's ibm In ihm liegt jest alles versammelt, was mir fouft theuer und ichagenswurdig war. - Bie ungeduls dig werd' ich ben morgenden Sag erwarten! - Kommen Sie, Rofa, eilen Sie, ich beschwore Sie; noch nie hat ein Freund den Freund mit der Ungeduld erwartet, mit der ich Gie hiehermuniche.

### William Lovell an Rosa.

Rom.

Ich weiß nicht, was ich denken, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie kommen nicht, Rosa, und seit drei Tagen wunsch' ich Andrea zu sprechen und er läßt mich immer zurückweisen. Er sei krank, läßt er mir sagen. Was soll ich beginnen? D, schreckliche Gedanken, vers nichtende Gedanken steigen in meiner Seele auf. Warum muß er mich zurückweisen? —

Bianca habe ich gefehn, fie ift bleich und abgefallen, Die Schwindsucht nimmt ihre Rrafte hinmeg. 3hr Uns blick hat mich erschreckt, benn er brachte ein fonderbares Bild in meinen Ropf, ich fann mich aber nicht erine nern, welches. Frangesto ift falt und guruckgezogen. Alle übrigen, die ich fonst haufig bei Undrea fah, thun, als femten fie mich nicht. - D himmel! welche Urfache fann es geben, daß, Undrea, mich nicht sprechen will! Soll dies der Schlufftein meines truben Lebens werden? So schaal und nuchtern sollte fich nun alles endigen? -O nein, es ift nicht moglich, er wird mich endlich por fich laffen, und geschahe es auch nur, um meines Uns dringens los ju werden. 3ch weiß jest feinen meiner Sinne recht zu gebrauchen, fast ohne Bewußtsein geh' ich umber. - Erbarmen Gie fich, Rofa, und tommen Sie ju mir nach Rom, bann wird alles gut werben, bann wollen wir beide Undrea mit Bitten besturmen: fommen Gie ja.

### William Lovell an Rofa.

Rom

Ich fann Ihnen faum schreiben. — Warum sind Sie nicht gekommen, oder warum haben Sie mir wenigstens nicht geantwortet? — Ach, wozu diese Fragen?

Ich habe Andrea gesprochen. Mit Zittern ging ich gestern wieder hin; man sagte mir, ich könne hincintreten. Nur in wenigen Momenten meines Lebens bin ich von einer Freude so ganz und gar durchdrungen gewesen, so sehr durch ein plögliches, unerwartetes Entzücken übertascht. — O wie theuer, wie unaussprechlich theuer hab' ich die kurze Freude bezahlen mussen!

Ich trat in Andrea's Zimmer. Er lag auf einem Ruhebette und schrieb; er hob die Augen bei meinem Eintritte nicht empor. Er war sehr eingefallen, sein ganzes Gesicht war nur ein Stelet von seinem ehemaligen, die Augen brannten heftiger als je. Ich wagte es nicht, mich zu regen, ich vergaß, daß ich sonst vertraut mit ihm gewesen war, ich stand in ehrerbietiger Entfersnung. Endlich bemerkte er mich, ober er horte vielmehr nur auf zu schreiben. — O Rosa, mit welchem Blicke durchbohrte er mich! Es war, als wenn sich meine Scele in mir furchtsam zusammenkrummte, so entsessich ward ich von diesem durchschneidenden Blicke getroffen. —

Run', Lovell? fragte er mit einer matten Stimme.

Ich wußte nichts zu antworten; ich fing an zu zitztern. Alles, was ich je gedacht hatte, ging in raschen VII. Band.

verwirrten Zugen durch meinen Kopf. Ich wußte mich nicht zu fassen.

Bas willst Du? fragte er mit einer eisigen Binter, falte, mit einem verdammlichen, schändlichen Tone, als wenn er mich necken und unstrer ehemaligen Bertraulich; keit spotten wollte.

Ich konnte mich nicht langer halten: ich mußte laut weinen. Andrea! rief ich, aber er konnte nur mein Schluchzen horen, fo fehr erstickte der Son in sich felber.

Du weinft? fragte er lachelnd.

Soll ich das nicht? rief ich aus; bin ich nicht gang elend? —

Elend? — Und, — o Rosa! horen Sie's, fuhlen Sie's, wenn es eine andre Menschenbrust, so wie ich, fühlen kann, — o Rosa, nun sing er an so laut und so gräßlich zu lachen, daß es mir durch Mark und Bein drang, daß sich mir die Haare aufrichteten. — Hab' ich mich wohl schon je in der Welt so fremd gefühlt, als in diesem Augenblicke?

Ich wußte nicht', ob ich rafete, ob Andrea wahnsin nig sei; er lachte noch immer fort, und so eifrig, als wenn er mit diesem Lachen der Menschheit den Kauf auffündigen wollte. — Wein Entsesen war ihm ein Spaß, meine todtliche Todesblässe ein lustiges Spiel.

Wie ich zur Thure wieder hinausgekommen bin, weiß ich jest nicht, aber ich stand ploglich draugen, dann war ich auf der Strage und fremde Menschengesichter rannten vor mir vorüber, und alle waren mir lieber und verwandter, als Andrea's Blick.

Wo ift nun alles hin, was ich hoffte und munichte?

Bukunft und Bergangenheit sind erloschen und die Spurren von beiden gleich unsichtbar. — Rann ich jest etwas anders thun, als sterben? — Doch, auch dazu gehort Ruhe.

13.

### Mortimer an Eduard Burton.

Roger . place.

Daß Gie gludlich, daß Gie zufrieden find, erfahre ich aus jedem Ihrer Briefe; daffelbe muß ich Ihnen antworten, wenn ich aufrichtig fein will, und daß nur ber gludlich fein fann, ber vom Leben nicht zu große Erwartungen begt, und in feinen Forderungen davon und in feinen Borftellungen von fich bescheiden ift. lettere werden Gie mir vielleicht nur gum Theil jugeben wollen, aber wer hat doch schon etwas Rechtes gefunden, ber recht weit ausholte? Dur ber arme Gunder foll recht in fich gehn, um fich zu beffern: der Stolze, auf fein Genie Bermeffene, der fich recht in fein Gemuth vertiefen will, um die Große feiner Schabe fennen gu lernen, fommt immer verunglucht und bettelarm gurud, Alfo, mein Freund, bekenne ich mich hiermit zu bem großen, vielfach verachteten Orden der Mittelmäßigen, ber Rubigen, der Durftigen. 3m Dagigfein, im Refigniren liegt jenes, mas die Enthusiasten nicht Gluck nennen wollen, und dem ich doch feinen andern Ramen ju geben weiß. Das Schwelgen an den Rraften des Gemuthes ift die unerlaubtefte aller Berfchwendungen, die ichlimmfte aller Berberbtheiten. Freilich wohl ift

nun alles mas ich erlebt und erfahren habe, ein Regas tives; und wenn ich mich manchmal vor ben Spiegel ftelle und ju mir fage: ba fiehft Du nun ben vortreffe lichen herrn Mortimer, ber fo viele gander gefehn und Menschen gekannt, der fo manches Rluge gedacht und gelernt hat, - fo muß ich uber mein Bild im Spiegel und über mich selber lachen. Ich erinnere mich dann der ungablichen Entwurfe und Borfage, der fo icon bereche neten Plane fur mein Leben, der mannichfachen Bemer: fungen, die ich uber ben Menschen in meiner Seele niedergeschrieben und wieder ausgestrichen habe. Leben ift nichts, als ein ewiger Rampf ber neuen Gin: drude mit der eigenthumlichen Bildung unfere Beiftes: wir glauben oft; daß unfer Charafter auf immer eine neue Wendung nimmt, und ploglich find wir dann wie: ber eben fo, wie wir ehedem waren. 3ch habe mich uber alle Beirathen luftig gemacht, bis ich felbst heiras thete; nun glaubte ich, gabe es nichts Ernfthafteres in der Welt, und jest mare es mir doch wieder moglich, in die unschuldigen Scherze mit einzustimmen. Es giebt eine Urverfaffung in uns felbft, die nichts gerftoren fann, fie wird plostich wieder da fein, ohne daß wir es felbst begreifen konnen, wie wir uns fo fchnell in einen alten fast vergeffenen Menschen wieder haben umandern ton: nen. Dag wir aber mit einem gewissen neuen und bef fern Berftande ju diefer alten Berfaffung guruckfehren, glaube ich felbst, benn fonft mußte man bei diefem gire felmäffigen Leben in Bergweiflung fallen; aber fo liegt in diesem Wiederkehren ein großer Eroft, der, daß wir uns innerlich nie aus den Augen verlieren konnen, soviel wir uns auch manchmal außerlich bemuben, es zu thun.

AST YES

## William Lovell an Rofa.

Rom.

So ist es denn un aus? völlig aus? — Ich weiß mich noch immer nicht zu fassen. Ich möchte laut schreien und klagen, ich möchte es in die ganze weite Natur hineinheulen, wie elend ich bin. — O wie unbez schreiblich nüchtern und armselig endigt sich alles, was mich einst in so hohe Begeisterung setze, was mir eine so selige Zukunst ausschloß. — O eine wilde, blinde Buth ergreift mich, wenn ich daran denke, wenn ich mir alles und jeden Umstand von neuem in die Seele zurückzruse: eine Naserei erschöpft nicht alles, was ich sühle, es giebt keine Aeußerung dafür, die menschliche Natur könnte sie nicht aushalten, so wie ich meinen Schmerz und Berlust darskellen müßte.

Und warum das? werden Sie fragen. — Ach, Rofa, bei Ihnen ist es bloße Neugier, die so fragt. — Sie sind ein glucklicher Mensch. Ich kann mein Ungluck an den Gefühlen keines andern Wesens ermessen. — So hören Sie dann: — Andrea ist tobt. —

Ich fah ihn sterben. — Die habe ich einen Menschen in seiner letten Stunde so gesehn. Er lachte und verzwünsichte bann sich und die Welt; er schien selbst den Tod und seine Zuckungen als ein lacherliches Possenspiel anzusehn, das keine Aufmerksamkeit verdiente: er verbarg und unterdrückte sein Zittern, er schien die Angst des Todes zu besiegen. — Ueber mein zerrifines Herz, über meine zermalmte Glückseligkeit lachte er immer wieder von neuem und sagte, das alles kame mir nur so vor,

weil ich ein Rarr fei. Dann ftohnte er wieder dazwis ichen, und nannte den Mamen Gottes mit bebenden Lippen, und schlug dann wieder ein helles Gelächter auf. 3ch konnte mich am Ende nicht mehr finden, wo ich war, in einem Wahnsinnstaumel war ich von der Erde und aus mir felber hinausgeruckt, ich fonnte gulest mit faltem, farrem Muge die Todeszuckungen Undrea's bes trachten, fein pochendes Berg, feine fcmer arbeitende Bruft. - 218 wenn ein fremdes, unbefanntes Befen in ibm bammerte und jum Lageslichte beraus wollte, fo lag er mit seinen Krampfen vor mir da, und ich lachte am Ende felbft über die feltsamen Bergerrungen feines alten Gefichts. - Und nun mar er todt. - Rein Athems jug, fein Puleschlag mehr in ihm : es graute mir nicht, ich entfette mich nicht vor dem Leichnam, und doch fturzte ich mit bebendem Knie jum Zimmer hinaus.

Und nun fuhlte ich's mit aller Gewalt des gangen schrecklichen Gefühls, — daß nun alles aus sei, — teine Wiederkehr einer Empfindung, kein Zittern und Zagen, sondern alles eine dumpfe, nuchterne Gewisheit; alles in ein jammerliches Grab hineingesunken, was einst mein war und mein werden sollte. — Fühlen Sie's, Rosa? — Nein, es ist nicht möglich.

Dich konnte — ach, was? — wahnsinnig wers den! sterben! — sonst seh' ich nichts. — Ich drohe mir selber, um vor mir selber zu zittern, ich fuhle mich bis in mein innerstes Wesen hinein vernichtet, bis in die lette Tiefe meiner Gedanken zerstort.

Bollen Sie mich besuchen? — Sie werden es nicht thun, weil ich Sie nicht unterhalten kann. — Ich weiß nicht mehr, was ich empfinden foll: alles in der Belt kommt mir gleich armselig war, und so ist es auch. Aber warum es gerade fo tommen mußte? Go, wie ich es am wenigsten erwartete? —

O Rosa, wie herzerhebend mußte jest das Gefühl sein, sich als einen recht großen Bofewicht zu kennen; sich selbst zu furchten und zu achten: dies Glud war mir nicht gegonnt. —

Bollen wir in Gefellschaft fterben?

15.

#### Eduard Burton an Mortimer.

Bondin.

Meine Betty bat mir eine Tochter geboren, Die wir Umalie genannt haben. Das Leben thut fich bei mir immer enger zusammen, ich habe alle Reifen und alle meine jugendlichen Plane aufgegeben, jedem glanzenden Gluce entsagt, aber eben dadurch eröffnet fich mir eine immer hellere Chene, die Aussicht der Bufunft wird lich: ter und erfreulicher. Unglud und Ochmer; find wie ein heftiger Regen, der zwar die Pflanzen niederschlägt, fie aber nachher nur defto frifder wieder aufrichtet: fo ift es auch vielleicht mit mir und mit meinen Empfindun: gen gewesen. Lovell's Schicksal wird mir immer wie ein Gewicht in meiner Seele liegen und fo die Spannung berselben erhalten. 3ch habe von ihm viel gelernt, ich habe gefehn, wie leicht bloger Eigenfinn und die Sucht, etwas Befonderes ju fein, den Menfchen viel weiter lot: fen konnen, als er anfangs gedacht hat, ich bin dadurch gegen die Unglucklichen toleranter geworden, die wir oft

ju schnell und ju ftrenge Bbfewichter nennen, da wir ihnen nur den Namen der Thoren beilegen follten.

Wir muffen irgend ein Mittel ausfinden, lieber Mor: timer, um uns ofter ju febn; wie mar' es, wenn Gie das nahgelegene Waterhall von mir zu einem billigen Preife fauften und Ihr Roger splace einem andern überließen? Dann maren wir gang nabe Nachbarn, bann tonnte ich Sie recht genießen. Je mehr ich darüber nachdenke, je fester wird der Gedanke bei mir, fo daß es mir fehr wehe thun wurde, wenn er Ihnen miffiele. 3d) habe das Gut in einen beffern Stand fegen taffen, der Garten, der fonft gang verwildert mar, ift wieder eingerichtet, die Gegend um Waterhall ift bei weitem fconer und intereffanter, ale die um Roger place : turg, Sie fehn wohl ein, ich mochte Sie gerne überreden. Antworten Sie, lieber Freund, mas Sie uber meinen Borfchlag denfen.

16.

#### Mortimer an Eduard Burton.

Roger : place.

Ich muniche Ihnen Gluck und zwar recht von herzen. Wir können jest ein recht schönes Parallelleben führen, und so langsam und unvermerkt in das Alter hineinkrieschen. Es giebt eine Periode im Leben, in der der Mensch plöglich alt und reif wird; bei manchen Menschen bleibt diese Periode freilich ganz aus, sie bleiben immer nur Subalternen in der großen Armee, ihnen ist es nie vers gonnt, den Plan und die Absicht des Ganzen zu übers

sehn, sondern sie mussen sich unter elenden Muthmaßungen und lächerlichen Spyothesen abqualen; sie werden immer fortgetrieben, ohne daß sie wissen, wohin sie fommen: ich glaube, daß wir beide uns freier umsehn können und jest in den Zufällen selbst das Nothwendige entdecken; die Nechenschaft von ihnen zu fordern verstehn, warum sie so und nicht anders eintreten. In so sern die Kunst, glücklich zu sein, die Kunst ist, zu leben, in so sern besigen wir diese Kunst.

·Gie haben doch auch den Borfat, fich bei ihrem Rinde nicht auf eine fogenannte quie oder feine Erzies hung einzulaffen, feine von den jegigen Moden mitzus machen, die icon die Rinderseelen im achten Jahre mit Eitelfeit fullen und fie durch diefe verberben. Ich habe beschloffen, meinen Georg gang einfach aufwachsen gu laffen, ich hoffe, er foll auf die Art am erften ein guter und einfacher Mensch werden; Rinder merken nichts leichter, als wenn fie mit einer gewiffen Bichtigkeit behandelt werden; dies ift die Urfache, warum viele fich fchon fruh felbst fehr wichtig vorkommen, jede Art von Uffektation wird dadurch bei ihnen erzeugt, fie halten fich fur Genie's und außerordentliche Menschen, und denken nie daran, fich und der Welt Beweife davon gu geben. 3ch bin überzeugt, daß Lovell von feinem Bater mit zu vieler Sorgfalt erzogen murbe, und daß bies die erfte Quelle feiner Thorheit und feines Unglucks mar. Die Liebe der Eltern artet gar gu leicht in etwas aus; das feine Liebe mehr ift, sondern an lächerliche Ziererei und Beichlichkeit grangt, besonders wenn fie nur ein einziges Rind haben: dies foll dann mit allen Bortreff: lichfeiten überladen werden, es darf fich nicht der fleinften Zugluft bes gemeineren Lebens aussegen, die doch fo

oft dazu dient, unfern Geift abzuharten und ihn mann, lich zu machen, und daher kommt es denn, daß wir an diesen Sonntagegeschopfen meistentheils fo wenig Energie und Rraft bemerken; ein Menich, der Geschwifter hat, ist schon deswegen glucklicher. 3ch wurde offenbar nur beswegen beffer als meine gestorbenen Bruder, weil mich meine Eltern vernachlässigten, ja fast verachteten; glaubten, ihre Sorgfalt fei an mir boch verloren, und daher gaben fie mir die Erlaubnig, mich felbst erziehn zu durfen: ich erzog mich freilich durch Ungezogenheiten, aber immer noch beffer, als gang verzogen zu werden. 3ch ward haufiger gedemuthigt, als meine Bruder, und eben dadurch ftolger; ein gewiffer Stolg ift die Feder, die den Menschen in den Gang bringt, die den Bunfch in ihm erzeugt, von feinen fremden Meinungen und Gefichtern abzuhängen, und die ihm die Rraft giebt, Diefen Wunfch fich felber zu erfullen.

Wenn wir nun alt find, erleben wir vielleicht bie Freude, daß unfre Rinder fich verheirathen. Doch. ich will mir das nicht in den Ropf feten, wenn diefe Rinder nicht felbst auf ben Bedanken kommen follten, wenn fie namlich die Zeit erleben, in der der Mensch fich ver-Man follte überhaupt feine Plane fur die lieben muß. Bufunft machen, am wenigsten folche, beren Musfuhrung nicht von uns felber abhangt. - 3ch bemerte aber, baß ich, feit ich Bater geworden bin, unaufhorlich in Sentengen fpreche; eine Sache, die ich fonft nie an einem andern Menschen leiden fonnte, denn es ift im Grunde nichts weiter, als die Sucht, fich felbft immer in fleine Stude ju zerfagen und beständig Proben von unfrer Bortrefflichkeit herumgureichen: unfern Beift in vielen Gilhouetten abzuzeichnen und biefe bann aus dem Fenfter

an die Borubergehenden auszutheilen. Dies ift die Schwäche, wodurch manche Menschen so unausstehlich werden, als ein moralischer Schriftseller im Umgange nur sein kann, der uns immer seine langstvergessenen Bucher repetirt.

Jest will ich auf Ihren Vorschlag tommen. Der Gedanke ift mir gewiß eben fo erfreulich, ale er Ihnen nur immer fein fann; benn ich mare beinahe fcon bei dem Berfaufe von Baterhall fo unverschämt gewefen, Sie ju überbieten, doch es ift beffer, daß es nicht gefchehn ift, benn ich fann es jest auf eine ehrlichere Art Roger place fann ich gerade jest unter febr vortheilhaften Bedingungen verfaufen, und alles vereis nigt fich, um mich ju bewegen, nach Baterhall gu giehn. Amalie hat fich zwar an ben hiefigen Aufenthalt febr gewohnt und fie liebt ihn gewiß außerordentlich, indeffen bat fie mir boch ichon ihre Ginwilligung gegeben : fie freut fich ebenfalls fehr, Ihrer liebenswurdigen Gattin naber ju tommen. - Rurg, ich reife morgen ab, um Sie ju befuchen, Waterhall ju febn, und mich mit Ihnen uber die Bedingungen gu vereinigen: ich benfe aber baran, daß ich eben besmegen biefen Brief bier abbrechen fann.

17.

# Thomas an den herrn Ralph Blackstone.

Baterball.

### Enadiger herr,

Der Garten mare nun hier in fo weit fertig und es fehlt im Grunde nichts weiter, als bag ich noch auf den Befehl marte, nach Bondly guruckgureifen. batte felbft im Unfange nicht gedacht, bag man aus ber hiefigen Wildniß noch foviel zu machen im Stande fei: boch Gottes Segen und fleifige Arbeit fann bei: nahe Bunderwerfe hervorbringen, das bin ich hier gemahr geworden. Wie wurde sich die alte gnadige ver: ftorbene Frau mundern, wenn fie jest wieder aus dem Grabe auferstehn follte! Gie murbe gar nicht glauben wollen, daß es daffelbe Gut fei, und fie murde es sogar schlechter finden als vorher, denn barin fenne ich fie, fie mar, wenn ich ber Bahrheit die Ehre geben foll, ein wenig eigenfinnig, wie es benn im Grunde alle alten Frauen find, besonders aber die vornehmen: fie haben bann nur noch an bem Befehlen in ber Belt ihre Freude.

Ich bin ordentlich neugierig, Ew. Gnaden und den Garten in Bondly wieder zu sehn. Es mag sich unter; dessen manches auf Ew. Gnaden Befehl verändert haben. Das Erdreich hier in Waterhall ist beinahe besser, als auf unserm Gute, weil es tiefer liegt, das Wasser in der Nähe macht es frischer. Das Obst, das hier gezogen wird, ist offenbar schöner, als das unsrige, ich habe es selber gegessen, und kann daher recht gut darüber urtheisten. — Ich einpsehle mich Ihnen, gnädiger Herr, mit

der ergebensten Bitte, mich nun bald nach Sanfe kom: men zu laffen.

Thomas.

18.

# Ralph Blackstone an Thomas.

Benbin

Es ift mir febr lieb ju boren, lieber Thomas, daß Er in Waterhall fertig ift, Er tann fich alfo aus diefem Grunde gur Abreife nur immer fertig machen. Sier bat sich indessen mancherlei zugetragen, mas wohl große und beträchtliche Beranderungen nach fich ziehen durfte. Bor allen Dingen muß ich ihm nur melben, daß ich jest Grofvater bin, und mein Ropf mit allerhand wichtigen Gedanken angefüllt ift. Es ift eine junge Sochter, Die meine Betty zur Welt gebracht hat, und ich überlege eben jest immer, wie man fie wohl am beffen erziehn Das wendet meine Gedanken nun von dem fonnte. Garten und von den Baumschulen ganglich ab, denn eine junge menschliche Geele ift ein garterer und befferer Baum, der den Menschen naher angeht. meine Tochter, wie die gange Belt fagt, fehr gut erzos gen, ich werde daher auch wohl noch im Stande fein, einen fleinen Enkel zu erziehn. Alles dies hat mich bewogen, einen Entschluß zu fassen, der 3hm, Thomas, gewiß sehr lieb fein wird: ich will 3hm namlich funf: tig gang allein die Ginrichtung und Bearbeitung des Gartens überlaffen, ich behalte mir nur die Jagd vor, um dort so zu schalten und zu malten, so wie es mir

gutbunft. Much habe ich noch einen andern Plan ente worfen, namlich ben, die hiefigen Fischteiche zu verbef. fern: wir muffen oft Fifche aus fernen Gegenden tom: men laffen, und das ift fehr unangenehm, fie haben bann bei weitem nicht ihren auten und naturlichen Beschmad: bem Uebel muß auf irgend eine Art abgeholfen werden, und ich weiß es auch schon, wie ich mich dazu anstellen Bielleicht weiß Er mir einen tuchtigen Dann vorzuschlagen, ber unter meiner Aufsicht die Beforgung über fich nehmen konnte. - Romm' Er jest übrigens nur nach Bondly, oder vielmehr bleibe Er nur ba, bis wir Ihn abholen, dennewir alle werden hinreifen und herr Mortimer noch obendrein mit uns, benn unter uns gefagt, ich habe ein Bogelchen fingen boren, baf herr Mortimer bas gange Gut Baterhall gefauft bat; doch, das bleibt in den erften drei Tagen noch unter uns, bis es ihm abgetreten wird, welches fehr bald geschehen Es ift uns um eine gute Gefellschaft in ber Rabe ju thun, und dagu ift herr Mortimer gang ohne 3mei fel ein fehr tuchtiger Mann. - Begen feiner Berbienfte, lieber Thomas, foll Er auch Bulage befommen, und wenn Er es municht, eine gange ftille und ruhige Penfion aeniegen, denn Er ift fcon alt, muß Er miffen, und wenn 3hm der Garten nicht gar ju febr am Bergen liegt, so mag Er nun nur die gange Arbeit wegwerfen. -Lebe Er recht mohl, bis wir uns perfonlich wiederfebn; mein Schwiegersohn lagt grußen.

19.

## William Lovell an Rofa.

Stom.

Nnn ist es entschieden. — Es sehlt nichts weiter. — Ich kann mich nun hinlegen und sterben, denn alles, alles ist vorüber. — Lesen Sie das beigelegte Paket, es ist von Andrea, es ist sein Testament, in dem er mich unbarmherzig verstößt, in dem er nichts von mir wissen will. — Es ist wahrscheinlich dasselbe, woran er noch in seiner Krankheit schrieb, als ich ihn besuchte. —

Rann ich noch etwas sagen, oder auch nur denken? — D Gott, ich bin aus dem Reiche der Schöpfung hinansegeworfen. — Lesen Sie und fühlen Sie dann, wenn es möglich ift, wie jedes Wort mich zermalmt hat. — Ach, Rosa! — Es ist, als wenn ich zuweilen über mich selber lachen und spotten könnte. — Weinen kann ich nicht, und doch wurde es mir wohl thun: — ach, jest ist alles einerlei.

20.

# Einlage des vorigen Briefes.

Ich erwarte Deine Zuruckfunft, Lovell, und bis dahin will ich fur Dich diese Aufläge schreiben, damit Du ends lich die so sehnlich gewunschte Erklärung erhältst. Du hast Necht, wenn Du glaubst, daß es nicht möglich sei, immer unter Träumen umherzugehn, daß der Geist

endlich nach einer trocknen Ueberzeugung schmachtet, und biese soll Dir auch jest werden. — Ich habe alle Deine Briese an Rosa gelesen und alles hat mich in meiner Meinung von Dir bestätigt; ich habe Dich jest kennen lernen und Du sollst nun auch erfahren, soviel es mögelich ist, wie ich beschaffen bin.

Du wirst aber alle meine Gedanken vielleicht zu ernsthaft nehmen und sie eben darum weniger verstehn: cs ist sehr Deine Sache, aus allzugroßer Heftigkeit in einem Gedanken etwas ganz anders zu sinden, als der andere gemeint hat. Du gehörst zu jenen Lesen, die in allen Buchern nur sich selber suchen, und nicht die Fähigkeit besigen, sich in fremde Wesen, und nicht die Fähigkeit besigen, sich in fremde Wesen hineinzus denken. Ich hoffe, Du sollst durch einige Nachrichten erschüttert, durch manche Gedanken sollst du klüger werz den, und wenn beides geschieht, will ich meine Zeit und Mühe nicht bereuen. Meine Krankheit zwingt mich zu irgend einer Beschäftigung; ich will Dir also diese Papiere als ein Denkinal von mir zurücklassen, als ein Testament, als die Erbschaft selbst, die Du von mir erwarten kannst.

### Meine Jugend.

So wisse benn, daß ich Waterloo heiße und ein Englander bin. Ich bin mit Deinem Freunde Burton nahe verwandt, denn ich bin der Oheim seines Baters, Du fennst durch Deinen Bater vielleicht schon meinen Namen, ja Du mußt sogar oft mein Gemalde gesehn haben, welches in einem von euern Zimmern hangt.

Ich habe schon seit lange darauf gedacht, meine Gesichichte furz niederzuschreiben, nur habe ich noch nie eine

gelegene Zeit dazu finden konnen: jest, da ich nichts zu thun habe, da alle meine Bekannten mich verlaffen, will ich mir die Vergangenheit zurückrufen, um mit ihr und mit mir selber zu tandeln, so wie ich bisher mit den Menschen spielte. —

Mein Bater war ein rauher und ftrenger Mann, ich war fein einziges Rind. Er hatte fein Bermogen in der englischen Revolution verloren, er lebte daber auf dem Lande außerst sparfam und eingezogen, die Gitelfeit und die Pracht der Welt kannte ich nur vom Sorensagen. In einem einsamen Thale wuchs ich auf, und fast immer mir felbst überlaffen, entwickelten fich in meiner Geele mundere bare Traume, die ich fur die Wirklichkeit ansah. Frommig: keit erfüllte mein Serz, ich war in einem beständigen ans bachtigen Laumel, es verging alles vor meinen Sinnen und Gedanken, wenn ich mir Gott und die Unfterbliche feit vorzustellen suchte. Beilige Stimmen liefen oft durch den Wald, wenn ich allein dort lag, alle Winfel vereinigten sich dann ju einem leife brausenden Chor, und der Gefang der Bogel erschallte munter dazwischen, wie ein Beltgefang der weltlichen Freuden mit dem Gegen des himmels. Ich schlummerte oft ein und faßte dann die größten und frommften Entschließungen: dann hob ich meine Sande kindlich jum himmel empor, und alle Gefühle zerrannen in meinem Berzen und vereinige ten fich in einen Dunkt. Thranen fturzten dann aus meinen Augen und endigten fo meinen hohen Saumel. Ich hatte von der großen Liebe Gottes zu den Menschen gehort, und dies Gefuhl hielt ich fur diefe Liebe, denn es war, als wenn mein Berg ein magnetischer Mittels punkt ware, der vom himmel unwiderstehlich angezogen wurde und den die forperliche Sulle faum noch auf der VII. Band. 19

Erbe zurückhielte. Mein Bater war selbst im Alter fromm geworden, und seine Gespräche dienten sehr dazu, meine Phantasie noch mehr zu erhisen. Ich kann sagen, daß ich in den überirdischen Regionen so einheimisch wurde, wie in unserm Garten, daß mir die seltsamsten Träumereien so geläusig wurden, wie meine Kinderspiele, und daß ich mich mit der ruhigsten Sicherheit für die frommste und auserwählte Seele hielt, die dem hoch sten Engel nur die Hand bieten durste, um gleich mit ihm in Brüderschaft zu treten.

### Enthufiasmus.

Ich hielt mich in meinem Sinne, wenn ich die Geschichte, oder andre Bucher über Menschen las, für einen ganz vorzüglichen Geist. Ich traute keiner andern Brust die Empfindungen zu, die wie eine sanstwechselnde Mustlin meinem Herzen auf und niederstiegen. Diese Borstellungen hoben mich über die ganze Welt hinaus, ich vergaß alle Dürftigkeiten des Lebens und war nur in reinen Strahlen einheimisch.

Fast jeden Menschen beherrscht in der Zeit, wenn er vom Kinde zum Jünglinge übergeht, ein hoher Enthusiasmus; der ist glücklich, der sehr schnell den Zirkel aller täuschenden Empfindungen durchläuft, um endlich, wenn er die Nunde gemacht hat, sich selber anzutreffen. Die hohe Neizbarkeit dient dazu, uns in tausend Thorheiten zu verwickeln, aber auch, uns über dies Thorheiten zu belehren; je feinere Sinnlichkeit ein Menschbesist, um so eher ist es ihm möglich, recht früh klug zu werden.

Ich mochte den jugendlichen Enthusiasmus, so wie manches Undre im Menschen, nichts als eine Unlage

nennen, die sich zur Geschicklichkeit ausbilden läßt. Es
ist eine Kunst, die man sich durch Uebung erwirbt, keine
von den Armseligkeiten zu erblicken, die uns in der spås
tern Zeit oft zurück und auf der Erde festhalten, wenn
uns eben ein sliegender Taumel ergreisen will; wir stellen
in der Jugend alles in einen dunkeln Hintergrund, was
vor uns hin die schone Aussicht verdecken konnte. Man
nimmt sich nur vor, ein großer Mensch zu werden, so
lange man die Menschen und sich selber nicht kennt: es
ist ein Spiel, das uns erhaben vorkömmt, weil wir uns
so lange zwingen, bis wir es so sinden. Dem kalteren
Menschen erscheint der Enthussamus gerade so, wie derz
jenige, der kein Spiel versieht, denen zusieht, die sich
mit vieler Ausmerksamkeit mit einem scharfsinnigen Karz
tenspiele beschäftigen.

Der Enthusiaft meint, die ganze Welt fei nur darum da, um feine Entwurfe darin auszuführen, die Welt sei nur darum so sonderbar aus Uebeln und Vortrefflichzfeiten zusammengesetzt, damit er durch die Ueberwindung der Schwierigkeiten ein desto größeres Verdienst erringe. Er wurde nicht mehr gut sein wollen, wenn es leicht ware, gut zu sein, und wenn es alle Menschen mit ihm zugleich waren.

#### Liebe.

Bei den meisten Menschen ist der Enthusiasmus für das Große und die Tugend nur eine Vorbereitung zur Liebe, es ist derselbe Trieb, der sich in die Allgemein; heit verliert und Ideen sucht, weil er keinen Gegenstand vor sich hat: die Liebe verarbeitet die Menschen eine Zeitzlang und führt sie nachher zur Sinnlichkeit, einem Wege, auf dem sie verständiger, aber auch weit größere Thoren

als vorher werden konnen. Es ist der Kreuzweg, auf dem die Meisten sich in verwickelten Jrrgangen verlieren und umzukehren glauben, wenn sie immer tiefer in die Bildniß hineinrennen.

Mein Vater starb, als ich sechszehn Jahr alt war, ein tauber Schmerz erdrückte und versinsterte meinen Geist, ich glaubte alles verloren zu haben; ein Jerthum, den jeder Mensch beim ersten Verluste begeht, weil er noch nicht in den Wechsel des Lebens eingelernt ist. — Ich trieb mich lange in der Einsamkeit herum, um meinnem Schmerze nachzuhängen und ans ihm nach der ersten Betäubung eine Art von Kunstwerk zu bilden, in welchem ich mir wieder gesiel. Ich zog nach und nach meine vorigen Ideen in meinen jetzigen Zustand hinein, und so war es, als wenn sich ein sanster Mondschimmer über mir bildete, in dessen melankolischer Dämmerung ich gerne wandelte.

Ich lernte eine Familie in der Nachbarschaft kennen, oder vielmehr, ich besuchte sie nur fleißig, weil mein Bormund mich dort eingeführt hatte. Antonie, die einzige Tochter des Hauses, lenkte nach kurzer Zeit alle meine Aufmerksamkeit auf sich; die Dammerung um mich her ward immer traulicher, und ich hatte am Ende meinen Schmerz vergessen, indem ich immer noch sehr unglücklich zu sein glaubte.

Mein ganzes Leben befam einen neuen Schwung und es ward mir auf eine andere Art lieb. Alle meine großen Entwurfe fielen zusammen, meine große heroische Biographie froch in einen Scufzer ein, ein einziger holbs seliger Blick erfüllte alle meine Wunsche.

In dieser Zeit ist man von allen Frauenzimmern gern gesehn, weil man sie verehrt und für göttliche Wesen

halt; fie find immer in der Gefellichaft eines jungen unerfahrnen Menschen glucklich und unbefangen; je bloder, je verlegener er sich nimmt, je lieber ift er ihnen, wenn fie ihn offentlich auch noch fo fehr verspotten. in mehrern Familien befannt ward, war ich bei allen . Frauenzimmern eine ordentliche Modewaare; alle bildeten sich ein, daß sie'mich erziehn wollten, um mich zu einem gang vorzüglichen Menschen ju maden, jede entbectte in mir Salente, Die fich unter ihrem hohen Schute gewiß portrefflich in mir entwickeln murden. Es ward nun an mir fo fein erzogen, daß ich es sogar in meiner dama, ligen Verstandesblödigkeit bemerkte, man mandte alles an, um mich eitel und verfehrt zu machen, meine Er: zieher arbeiteten recht muhfam dahin, daß ich sie verachten mußte, weil sie eine noch hohere Berchrung von mir erzwingen wollten.

Untonie mar das einzige Madchen, das sich nicht um mich zu fummern fchien. 3ch borte fo oft mit Berache tung von ihr fprechen, daß ich mir felbft am Ende ein: bildete, fie ware mir verachtlich; man fagte von ihr, daß fie feinen Berftand befise, und fo ichien es auch, benn fie fprach nur felten und fehr furchtfam mit, wenn die übrigen ihre feinen Gedanken auf eine glanzende Art entwickelten. Wenn ich allein bei ihr mar, fühlte ich mich aber auf eine unbegreifliche Urt zu ihr hingezogen, im einfältigen, fast findischen Gefprache murde mir dann der Berftand aller übrigen weit juruckgeruckt, fie interef: firten mich dann nicht, ich fonnte fie felbft in der Erin: nerung nicht achten. 3ch wunderte mich oft über diese seltsamen Biderspruche, ich überlegte in der Ginsamfeit, wodurch ich fo munderbar gestimmt werden tonne, daß ich immer bie entgegengesette Seite fande und fie iedes: mal für die wahre hielte. In kurzer Zeit ward dieser Widerspruch in mir gehoben, denn ich gab mich gegen meine Ueberzeugung Antonien ganz hin, die Gefellschaft aller übrigen Menschen war mir schaal und ermüdend, ich lebte nur für sie, ich dachte nur sie, ich traumte nur von ihr. — Selbst jest in der Erinnerung konnt' ich mir, ein achtzigjähriger Greis, jene schone Zeit zurück: wünschen.

Meinem Ohre gab die ganze Natur jest nur einen einzigen Son an, es war als wenn die Poesie mit himmelbreiten Flügeln über die Welt hinrauschte, und Sonne, Mond und Sterne anrührte, daß sie tonten: alz les Bolk stand unten und staunte auswärts, vom neuen Glanz, von der nie gehörten Harmonie betäubt und verzaubert.

Ohne daß ich oft vernahm, was fie fagte, konnte mich der bloße Con ihrer Stimme in Entzücken versegen, alle meine Gedanken schliefen gleichsam in Blumen und in sußen Tonen, meine Seele ruhte in der ihrigen aus, und in einem Elemente, das fur den Menschen zu fein ift, schwamm und spielte ich umher.

Meine übrigen Freundinnen sahen nun mit Hohngelächter auf mich hinab; sie gaben mich verloren und meinten, ich werde nun eben so einfältig bleiben, als es meine Geliebte sei.

Ich wunschte tausendmal, für Antonien sterben zu können, für sie irgend ein Berdienst zu erringen. Ich wunschte sie arm und in Ungluck, um sie zu retten, in Todesgefahr, ich flehte, daß wenn sie mich nicht lieben könne, so wie ich sie liebte, der himmel sie mochte ster, ben lassen, damit ich dann Ruhe hatte, damit ich auf

ihrem Grabhugel so lange weinen konnte, bis ich ihr nachsturbe. — Der Mensch kann nie in irgend etwas groß sein, ohne zugleich ein Thor zu sein.

Ich bemerkte nur zu bald, daß sie mich nicht liebte; sie war zwar immer freundlich gegen mich und mehr, wie gegen manchen andern, allein sie war mit mir nie in Berlegenheit: sie errieth mich und doch kam sie mir nicht entgegen, in jedem Worte, das sie sprach, fühlte ich es innig, daß sie mich nicht liebe. Alle meine Empfindungen peinigten mich mit Folterschmerzen, ich wußte nicht, was ich wollte, ich begriff nicht, was ich dachte, alles war im Widerspruche mit sich selber, die Natur umher ward wieder siumm, die durre Wirklichkeit kroch wieder langsam und träge aus ihrem Winkel hervor, in den sie sich versteckt hatte: es war, als wurde das Instrument mit allen seinen klingenden Saiten in tausend Stücken geschlagen.

In einer recht vertraulichen Stunde gestand sie mir nun selbst, daß sie mich nicht lieben könne, weil sie schon an einen reichen jungen Menschen versprochen sei, dem sie ihr ganzes Berz hingegeben habe.

Alles in mir loste sich auf. Ein tauber Schmerz saß in meinem Herzen und behnte sich immer weiter und weiter aus, als wenn er das Herz und die Brust zers sprengen wollte, und doch kam ich mir zugleich albern und abgeschmackt vor. Ich verachtete meine Thranen und Seufzer, ich hielt alles in mir für Affektation, alle les bendige Poesse slog weit von mir weg, alle Empsindungen zogen vorüber wie etwas Fremdes, das mir nicht zugehörte.

Der Liebhaber fam, um fie abzuholen. Sie reifte ab, und dachte nicht daran, in welcher Ginsamkeit fie

mich zuruckließ: ich hatte ihr noch selber alles zur Reise einpacken helfen. Die Zimmer waren ausgeleert, und in der Mitternachtstunde ging ich dem oden Hause vorüber, und horte nur noch drinnen eine Wanduhr, die ewig und langweilig ihre wiederkehrenden Schwingungen abmaß. Es war mir, als horte ich den Lakt, der kalt und empfindungslos das menschliche Leben abmißt: ich ahndete im voraus den Gang der Zeit und alle die trüben Veränderungen, die sich träge in der Einformigkeit ablösen und gähnend- wiederkehren.

#### Melanfolic.

Es ist, als wenn die Liebe wie ein Frühlingsschein in den Borhof unsers Lebens hingelegt ware, damit wir diese schone Empfindung in uns recht lange nahren und fortsetzen, damit uns der schönste Genuß der Seele durch unser ganzes Leben begleite, und durch die bloße Erinnerung uns dies Leben theuer mache. Wenige nur wagen es, nachdem sie durch dies goldene Thor gegangen sind, das Leben und seine Freuden zu verachten. Begrüßte uns nicht die Liebe am Eingange des Lebens, so würden sich alle Menschen ohne Mühe von ihren Borurtheilen losmachen können, keiner wurde sich um die Tugend fümmern und keiner über den Berlust seiner jugendlichen Gefühle Neue empfinden. Aber so wird uns ein Taklisman mitgegeben, der uns beherrscht, ohne daß wir es wissen.

Ich fühlte mich jest von der ganzen Welt losgerissen, ohne allen Zusammenhang mit irgend etwas, das in ihr war. Oft lag ich ganze Tage hindurch im Walbe und weinte, mit unsichtbaren Wesen führte ich Gespräche und klagte ihnen mein Leid. Oft war es, als wenn die Nat

tur und die ranschenden Baume meinem Herzen ploglich naher ruckten, und ich streckte dann meine Arme aus, um sie mit einer unnennbaren Liebe zu umfangen, aber dann siel es wieder vor meine Seele nieder, ich war in meinem Schmerze mit mir selber nicht befreundet, und alles übrige erschien mir kalt und ohne Interesse. Mensschen, die dann in der Ferne vorübergingen, beneidete ich, indem ich sie verachtete: ein verworrenes Gewühl von tausend Gestalten lag drückend in meiner Phantasie; feine konnte sich losarbeiten, um als ein einzelnes, anzschauliches Bild dazusiehn. — Dies sind die Empsindungen eines jungen unentwickelten Menschen, der nach etz was greift, das er selbst nicht kennt.

Das hohe Ideal der Tugend und der Bortrefflichkeit bes Menschen fam jest in meine Seele gurud. nahm mir vor, alle meine Gefühle in diefer Borftellung ju verbinden, ich fah jest meine ungluckliche Liebe als ein Opfer an, bas ich ber Tugend und ber Mothmendia: feit gebracht hatte. 3ch fand in vielen Stunden Eroft in diesem Gedanken, und ich nahm mir von neuem vor. ein recht edler und vollendeter Mensch ju werden, alle die gewöhnlichen Urmseligkeiten megzuwerfen und mich gang ber hoben Borftellung ju weihen, die mein Berg ermeiterte. Dieser Borfat ift es eigentlich nur, ber ben Menschen so oft über diese Belt hinüberhebt, benn in der langfamen und weitschweifigen Musubung geht bald aller Enthusiasmus verloren. Mir ging es aber bei meis tem übler. Die Menschen witterten etwas von meinen Ideen, die sie Schwarmerei nannten; um mich ju bef. fern, verfolgten fie mich mit falfchem Bige auf die ges meinste Weise. Alles, mas ich that und fagte, mar ihnen nicht recht und zu jugendlich; sie ließen mir nicht bie

Beit, selbst Erfahrungen zu machen, um meine Thorheisten einzusehn, sondern ich sollte in einem Treibhause fluger werben.

Es ist gewiß leicht, ein großer Mensch zu werden und zu bleiben, wenn fich uns fogleich große Unglucks: falle in den Weg werfen, die die Bahn zu versperren Dann nimmt der Mann alle feine Rrafte gu. fammen, um feinen Schritt zurud zu thun. Gefängniß und Keiten, Todesgefahr und allgemeiner Bag find nur Mittel, die feine Seele ftarten und verharten, er lebt in einem ewigen Rampfe gegen die wilden Maffen, die ihn umgeben, und dieser Rampf erhalt ihn munter und le: bendig. Gigenfinn wird endlich feine haupttugend werben, an dem fich feine übrigen Tugenden nur lehnen, er wird fich felbst verachten, wenn er fuhlt, daß er inner: lich nachzugeben im Begriff ift, und auf die Art wird Die Spannung seiner Seele niemals nachlaffen. Bild eines folden Mannes ift groß, wenn man will, aber noch großer mare der, der feinen Borfas durchführt, wenn er gleich nicht bemerkt wird, dem nichts Großes entgegengeht, fondern der in einer schaalen Unbedeuten: heit lebt und von allen verachtet wird; vor dem der eine Sag fo wie der andere vorüberzieht, und um den fich Die Beit und das Ungluck gar nicht zu fummern fcheint. Ein folder Menfch wird feinen Werth bald aufgeben, alles wird ihm nur ein hirngespinnft icheinen, und er wird entweder ju den gang gewöhnlichen Menschen hinab: finken, oder fich an diefen zu rachen fuchen.

Wie oft ward mein guter Wille verkannt und das beste in mir verhöhnt: wem ich mit meiner Freundschaft entgegen ging, der wies mich falt zuruck, meine jugend; liche Empsindung nannte man fich gemein machen.

Alle Menschen waren kluger, verständiger und besser, als ich, und ich glaubte es am Ende selbst; ich verachtete mich jest ohne Grund, so wie ich mich vorher ohne alle Ursache verehrt hatte; ich hielt es am Ende nicht der Muhe werth, an mich selbst zu denken, es war mir lächerslich, daß ich mich verbessern wollte, die Welt und ich selber ward mir gleichgultig, und so schlief ich von einem Lage zum andern hinüber, ohne Wunsche und ohne Neue, in mir selber ausgestorben und ohne Lebensstraft, neue Bluthen zu treiben.

Denn Bluthen sind gewöhnlich nur das, was wir schon Früchte nennen, und die Früchte selbst sind für uns nur deswegen ein Bild der Bollendung, weil sie unsern Bedürfnissen zu statten kommen: in ihnen liegt der Stamm, der in der Zukunft wieder Bluthen und Früchte bringen wurde.

Plöglich erwachten in mir ganz alte und vergessene Traume. Bilder von Landern, Landfarten, die ich in meiner Kindheit betrachtet hatte, gingen meiner Phanztasse vorüber, ich horte entfernte Ströme rauschen und sah einen fremden himmel über mir. Eine unbeschreibliche Lust, die Menschen und die wohlbekannten Gegenzben zu verlassen, ergriff mich, ich ahndete soviel Neues, und in dem Neuen soviel Mannichfaltigkeit, daß ich plogslich mein Bermögen zusammenrasste, und in der größten Eile England verließ.

#### Sinnlichkeit.

Es war alles nicht so, wie ich es mir gedacht hatte. Ich traf allenthalben bieselben Menschen wieder an, chen das flache, abgegriffene Gepräge, das mich in meiner heimath innerlich so oft emport hatte. — Ich glaubte

endlich, es sei Narrheit, anders sein zu wollen, ich zwang mich in diese Form hinein, und nun war ich allen lieb.

Schon vorher hatte ich von einigen sogenannten Bertranten gehört, daß in meinem Gesichte etwas liege, das die Menschen im Unfange von mir zurückstoße; eine verborgene Widrigfeit, die man nicht genau zu beschreiben wisse, die mich aber bald lächerlich, bald wieder zu einem Gegenstande der Furcht mache. Nun wußt' ich doch, warum die Menschen mich haßten und verfolgten; weil meine Nase etwas anders stand als sie es wunschten, fanden sie mich verwerslich.

Ich überließ mich jest dem frohern Genuß des Lebens, alle meine dunkeln Empfindungen loften fich in Sinnlichkeit auf, ich glaubte, alles frühere sei nur ein Weg hierher gewesen, eine Borbereitung zu dieser Bolle kommenheit.

Ich verachtete jest alles in mir selbst, was mir als groß und erhaben erschienen war; mir selbst zum Troß zeichnete ich mir meine Liebe als das Lächerlichste vor, ich machte mich mit den widrigsten Vorsellungen vertraut, und galt nun bald allenthalben für einen wißigen Kopf, weil ich im Grunde den Verstand verloren hatte.

So durchschwarmte ich ohne Genuß Italien und Frankreich. Man sah mich allenthalben gern, und allenthalben war ich mir selbst zur Last: ich bemerkte endelich mit Schrecken, daß mein kleines Vermögen fast ganzlich verloren sei, ich war meinem Vatersande ganz fremd geworden, weil ich schon sechszehn Jahre entfernt gewesen war; ein Zeitraum, der mich jest außerordents lich kurz dunkte. — Mit dem Gelde, das mir übrig

blieb, beschloß ich nach England zurückzufehren, weil mir indeß das Alte etwas Neues geworden war. — Ich betrat das Englische Ufer, um hier neue Erfahrungen zu machen.

### Rlugheit.

3ch fam mit der festen Ueberzeugung guruck, die Menschen zu kennen. 3ch hatte im Laufe meines wilden Lebens nicht unterlaffen, fie zu beobachten, aber ich mar mir diefer Beobachtungen viel ju fehr bewußt; als daß fie hatten richtig fein fonnen. Es ift fcwer, die Denichen in der Gegenwart zu kennen, weit richtiger beurtheilt man fie in der Entfernung, wenn wir nach und nach die wahrgenommenen Merkmale sammeln. meine Freunde in Italien fing ich baber an, gang richtig ju benken, und doch brachten mich die Menschen, ich in England traf, von neuem in Bermirrung: ich suchte mich in jede Gestalt, die mir aufstieß, hineingus ftudiren, und darüber gefchah es denn unvermertt, baß ich felbst manches von dem Menschen annahm, dem ich mir nur verständlich machen wollte; es ift dieselbe Ers fahrung, die jeder Ueberseger macht, der mahrend der Urbeit fein Original zu hoch anschlägt.

Meine ehemalige Geliebte traf ich als eine zantische, eigensinnige hausfrau wieder, selbst in ihrer Gestalt warren nur wenige Spuren ihrer sonstigen Liebenswurdigkeit zurückgeblieben. Wir gingen mit einander um, wie alle übrigen Menschen mit einander sprachen, und alle meine jugendlichen Empsindungen für sie erschienen mir schaal und abgestanden, alle Festtage waren für mich im mensch, lichen Leben ausgestrichen, und mein Blick verlor sich in der unabsehlichen Folge der alltäglichen Stunden und

Borfalle, von keinem Gefühle aufgeputt, von keiner Schwärmerei beglänzt. Wie albern erschien mir jest die Erinnerung meines ehemaligen Lebens und meiner jugendlichen Gefühle! Ich trat unter den Haufen der Menschen, und betrachtete jedes Gesicht mit einem kalten Blicke: keiner ging mein herz naher an, als der andre.

3ch erhielt bald in vielen Saufern Butritt, weil ich, ich weiß nicht durch welchen Bufall, den Ramen eines wißigen Ropfes bekommen hatte. Man ift febr oft in ber Welt wißig, wenn man auf eine gewiffe Urt einfaltig ift, wenn man jeden Ginfall und Gedanken magt, ohne an alle die Rucksichten ju denken, die der flugere Mensch nie aus den Augen verlieren wird. 3ch sprach alles, mas mir in den Ginn fam, und machte mich befonders durch abgeschmackte Unefdoten fehr beliebt; der mahre Bis wird in Gefellschaften felten geachtet und verstanden, die meisten Leute haben immer nur die Bors stadte des Berftandes und des Biges fennen gelernt, fie behalten daher Zeitlebens ihre fleinstädtischen, entfernten Begriffe von diefen Bortrefflichkeiten. Durch den allge meinen Beifall, deffen ich genoß, ließ ich mich verleiten, immer wißiger ju werben, ich fand Behagen an mir felbft, und feste am Ende in meine Armfeligfeiten einen eben fo hohen Werth, als es die übrigen Menfchen tha: ten. Man wird meiftentheils durch den Umgang einfale tiger und eitler, felten fluger und beffer. 3ch hatte das mals überhaupt gerade fo viel Berftand und Erfahrung, um mich fehr bumm ju betragen, der gang Ginfaltige geht einen weit beffern und ficherern Beg, als der Mensch, beffen Klugheit im Bachethume ift; Die einzig schadliche Dummheit ift jene halbe Klugheit, die fich allenthalben gurecht finden will, alles zu ihrem Bortheile

benugen, das Widerspenstige auf eine sinnige Art versbinden und so durch einen feinen, unbemerkten Despostismus die ganze Welt regieren. Diese Rlugheit war eben bei mir grun in die Hohe geschossen, so das ich sie zwar bemerken, aber noch keine Früchte davon einerndten konnte: diese unreise Klugheit kann hochstense einem Schriftsteller zu Gute kommen, der in seinen Buchern mit den Menschen machen kann, was er will, ohne das sie sich eben zu sehr widersehen; aber in der wirklichen Welt ist sie eben der Angelhaken, mit dem diese Goldssische von klugern Fischern gesangen werden. Man sollte daher entweder Zeitlebens einfältig bleiben, oder schnell jene gesährliche Periode der Entwickelung zu überstehen suchen.

Damals lernte ich einen jungen Menschen, Deinen Bater, fennen. Er ftand noch in der empfindenden De: riode, und ich mar ihm mit meiner Ausbildung fo fehr gewachsen, daß er mich bald fur das Mufter eines Mannes hielt. Er munichte nichts fo fehr, als meine Freunds schaft, und es traf sich, daß wir in furger Beit recht vertraut mit einander wurden. Er entdecfte mir feine Liebe gur Lady Milford, und bat mich um meine Ber: mittelung, weil ich in ihrem Sause oft mar, und viel beim Bater galt. 3ch nahm mich feiner redlich an, und es fam fo weit, daß die Berlobung in furgem gefeiert werden follte. Marie Milford mar ein treffliches Mad. chen, die mir mit jedem Sage mehr gefiel; ohne daß ich fagen konnte, wie es geschah, war ich selbst in fie verliebt, noch ehe ich glaubte, daß es möglich mare. 3ch dachte iest darauf, Lovell von ihr zu entfernen, ich that vieles, ohne genau ju uberlegen, mas und wie es fei, und fo gelang es mir am Ende wirflich, daß ihm der Bater das Haus verbot. Der junge Burton, der Lovells Freund war, ward jest heimlich mein Bertrauter, wir errichteten einen ordentlichen Bertrag. So jung dieser Mensch damals auch war, so war er mir dennoch überzlegen; ob ich gleich sein Oheim war, so konnte ich es doch nicht unterlassen, im Stillen eine große Achtung vor ihm zu empsinden. Es zeigte sich auch in der Folge, daß ich hierin Recht hatte, ob ich mich gleich im Ganzen in ihm irrte.

Marie war unglucklich, und alle meine Bemuhungen, ihr Wohlwollen auf mich zu lenken, waren vergebens. Je mehr sie mir widerstand, um so heftiger wurde meine Begierde. Ich glaubte daher, daß diese Liebe noch starfer sei, als meine erste jugendliche zu Antonien. Der Bater ward immer mehr für mich eingenommen, und er wünschte nichts so sehnlich, als mich zum Schwiegers sohne zu bekommen.

Ich hatte Lovell nach und nach und mit einigem Scharssinne beim Bater verläumdet, ich hatte allen meisnen Ausfagen den Anstrich der Wahrheit zu geben geswußt, aber doch war die ganze Intrigue ohne einen eisgentlichen Plan angelegt, ich verließ mich mehr auf den Zufall und auf die Leichtgläubigkeit der Menschen, als auf mich selbst. Ich dachte eigentlich nur selten an den Erfolg, sondern ließ sich die Maschine selber umtreiben, so wie es die meisten Menschen machen, die warlich mehr ihre Plane ausbessern und den üblen Folgen dersselben aus dem Wege treten, als daß sie diese Plane selbst durchsegen. Diese Schläfrigkeit in der Bosheit macht, daß die Menschen noch so ziemlich mit einander sertig werden, daß es dem einen nicht sauer wird, den

andern zu überliften , und baß biefer fich wieder nicht fehr widerspenftig erzeigt, überliftet zu merden.

Die Tochter ichien mir immer abgeneigter ju werden, aber fie war bei Tage und in der Nacht mein einziger Gedante. 3ch gab mein ganges voriges leben verloren. und beschloß, durch ihren Besit gleichsam von neuem aeboren ju werden, mich und mein Gluck in jeder Stunde recht bedachtlich ju genießen und mit mir felber cenfthafter umjugeben. Es fchien mir jest, als habe ich alle meine Jahre in einem wilden, druckenden Raufche verschleudert, ich erschraf vor bem Gedanken, leer burch das Leben zu gehen und dann fo hinzusterben. Und doch überfiel mich oft die Ueberzeugung, daß es fo fommen wurde und muffe, benn ich fuhlte es in allen Stunden innig, daß fich Mariens Geele ganglich von mir gurucke neigte, wie eine Blume von bem falten Schatten. war verzweifelt. 3ch gewann mir felber bie Ueberzeugung ab, daß jest die Saufchungen aller Urt im Begriff feien, von mir abzufallen, mein Berg ermachte aus feinem Saus mel, mas in meiner Jugend Traum war, wollte fich jest zur Bahrheit empor arbeiten, und ich fuhlte burch mein ganges Wefen den Glang der Liebe ichlagen, die fich mir jest in allen ihren Rraften offenbaren wollte. D welche felige Birflichfeit fonnte Die Stelle fruberer glanzender Phantome einnehmen! Marie ward in einer Stunde offenbergig und geftand mir ihr Gefuhl, wie alles fie von mir guruditofe, mein Befen, ein Etwas, das fie nicht beschreiben konne, das ihr aber in manchen Stunden foggr fürchterlich fei. In bemfelben Augens blicke jog ein grimmiger, ein entfetlicher Saß burch meine Bruft, ein Bag gegen die gange Belt und gegen mich felbft. Alle Bluthen meines Beiftes, alle Gelbfts VII. Band. 20

achtung, jede Heiligkeit erstarben iu meinem Innern. Aber ich nahm mir nun um so fester vor, sie unter jeder Bedingung zu besigen, ihr und mir zum Trope; sie von Lovell loszureißen, war jest schon meine Glucksfeligkeit.

Der bestimmte Tag, an dem ich mit ihr verheirathet werden sollte, nahte sich wirklich; alle Gaste waren zu: gegen, Musik ertonte, Marie war traurig und der Vater froh, als Lovell ploglich hineinstürzte, der bis dahin in London gewesen war, und nun sich alles zu meinem Schimpse entwickelte, indeß ich kaum ein einziges Wort erwiedern konnte.

Alles verließ mich, ich mußte Burton nach meinem Bersprechen einige hundert Pfund geben, die gerade den Rest meines Bermdgens ausmachten; er hatte mich wider meinen Billen in seiner Gewalt.

#### Ба в.

Ich stand einsam da. Ich hatte nur Eine Empsindung in meiner Brust, die mein Herz zu zerreißen drohte; ein tiefer, unversöhnlicher, brennender Haß gegen Lovell. Mein ganzes Leben hatte ich daran sessen mögen, um das seinige zu verbittern. Ich konnte nicht an seinen Namen denken, ohne vor Wuth zu zittern: mein Innres bewegte sich auf die gewaltsamste Weise, wenn ich an alle Borfälle dachte, und ich dann sein Borhaben gekrönt, ihn glücklich sah. Ich schwur es mir, ihn ewig nicht zu vergessen, mich nie im Herzen mit ihm auszusschnen. Mein Leben hatte nun einen Faden gefunden, an dem es sich hinunterspinnen konnte.

Ich wußte es zu bewerkstelligen, daß er Gift bekam, allein er wurde wieder hergestellt. Ich erstaunte, als ich inne ward, daß mein Haß einen noch höhern Grad erzreichen könne. Marie starb im ersten Wochenbette, und nun fühlte ich erst ganz, wie ich sie geliebt hatte, wie ich sie hatte lieben können. Ihr Kind, an welchem der Bater sich freute, war mir der Morder alles meines Glückes, mein Herz brannte an diesem Nache zu nehemen. In diesem Gefühl zehrte ich fort, es erhielt mich, alle mein Sinnen war darauf gerichtet, diese Nache eins mal zu schmecken, mich in ihr zu sättigen.

#### Elend.

Es war jest die Zeit gekommen, daß ich die Mensichen wirklich follte kennen lernen. Der Mensch ist nichts, wenn ihm seine Nebengeschopfe fremd bleiben, und indem er sie kennen lernt, verliert er alles, was ihm Werth gab: es ist ein klägliches und wieder lächersliches Rathsel.

Alle Menschen entfernten sich nun von mir, ich war von allen Gesellschaften ausgeschlossen, ich suchte Bulfe oder nur Mitleid, aber ich ward kalt und höhnisch zurrückgewiesen. Man hatte mich gesucht und an sich gezdogen, und jest verachtete mich jeder Dummkopf, ohne daß er sich einen auch nur halbklugen Grund anzugeben wußte. Ich ärgerte mich innig über diese Menschen, die mich vorher ohne alle Ursache geschäft hatten, und mich nun so plöslich fallen ließen, und sich dabei so hoch über mir erhaben dünkten. Ich war gebrandmarkt, und jedermann vermied mich als einen Angesteckten; sie hatten sonst einmal eiwas von Lugend und Rechtschaffenheit

gehort, und nun meinten sie, die Leute konnten mohl gar benken, sie hielten nicht viel von diesen hohen Dingen, wenn sie sich mit mir abgaben. Es waren Mensichen barunter, die nicht ihre einfältigsten Gebanken mit ber Sprache von sich zu geben wußten.

Die weite Welt lag jest vor mir, aber ich begriff nicht, wie ich darin leben wollte. Mein ganzes Vermdegen war verloren, ich hatte keine Freunde und keine Aussichten, keinen Muth, mir selber zu vertrauen, um das verlorne wieder zu gewinnen. Ich hatte in London eine Zeitlang bleiben konnen, aber ich war es mude, Unekdoten zu erzählen, oder hin und her zu schwaßen, und mich abzuqualen, um einen wisigen Einsall zusammenzubringen. Die Menschen hatten mir selbst den Muth genommen, zu schmeicheln, um damit ein kummerliches Dasein durchzuschleppen.

So tief war ich gefunten. Ich fah zuruck, wer ich war, wer ich in Mariens Urmen geworden ware. Bester zurückgekehrt zu allem hohen; mein herz ware dann aufgeblüht, mein Geist erschlossen. Ewig hinter mir war dies Paradies verriegelt, und mir selber und der leeren Welt Preis gegeben, ich sah einem ewigen Schmachten, einer unendlichen Durre entgegen, in der der einzige arme Trost keimte, daß ich mich vielleicht zerstreuen, mich vergessen, mich mir selbst entfremden könne.

Ich reiste wieder nach Frankreich, und vermied die Gesellschaft der Menschen soviel als moglich. Im Schatzten von rauschenden Waldern überlas ich oft alle die Erfahrungen, die ich in meinem Gedachtnisse aufbewahrt hatte, es thaten sich viele Lichter da hervor, wo bis jest in meiner Seele dickes Dunkel, oder verworrene Dammerung geherrscht hatte. Nichts lehrt uns so sehr die

Menschen verachten, als die Einsamkeit, jede Armseligskeit dieses Geschlechts erscheint noch armer, wenn man sich im einsamen Forste ihrer erinnert, indem ein Gewitzter rabenschwarze Schatten hinunterwirft, und der Donsner ungewiß über die zitternden Baumwipfel geht.

Ich suchte endlich Sulfe bei Menschen, die sonst meine vertrauten Freunde gewesen waren, und denen ich aus schlecht angebrachter Gutherzigkeit sonst tausend Dienste, selbst mit meinem Schaden, geleistet hatte. Keiner kannte mich wieder, einige wurden sogar auf meine Uukosten wißig; ich sah jest ein, daß Achtung und Freundschaft nur so lange dauern konnen, als jeder der sogenannten Freunde ohngefahr gleich viel Geld in der Tasche hat; sie verhalten sich wie Wageschaalen, die nur im Gleichgewichte stehn, wenn in jeder ein gleiches Gewicht liegt.

Eine Rrantheit überfiel mich. 3ch mußte gum Schmabligsten meine Buffucht nehmen; auf mein inftan: diges, wiederholtes Bitten nahm man mich in einem Sofpitale auf. 3ch fann nicht fagen, daß man fur mich forgte, denn felbft ber tragfte Gartner behandelt die Blumen, die schon verwelten wollen, liebreicher und mit mehr Mufmertfamfeit, als hier bie franken, mit dem Tode ringenden Denichen gehandhabt murben. Manche werben bennoch wieder gefund, und zu diefen geborte auch ich. Man entließ mich, ein Geiftlicher gab mir fogar fromme Bunfche mit, und die Sonne fchien mir nun wieder auf ber freien Strafe entgegen. noch fehr fcwach, abgefallen und bleich, aber dennoch ward Niemand jum Mitleiden bewegt. Es giebt gar gu viele Glende! ricf man mir von allen Geiten entgegen, weil setten ein Densch so gewissenhaft ift, es aufrichtig ju gestehn, daß er sich nicht berufen fuhle, die Noth ber Menschen zu erleichtern. Ich bettelte gleich dem Bermorfensten, aber mein Anzug war noch zu gut, um das flüchtige Mitleid gefangen zu nehmen: wer mir einen Sous gab, hielt sich zugleich für berufen, mir tausend Bitterkeiten zu sagen, die mich noch mehr schmerzten, als Hunger und Krankheit, ja manche thaten es gewiß nur, um eine Gelegenheit zu haben, ihre guten Lehren an den Mann zu bringen.

3d mard meines Lebens überdrußig, das wie eine Rette um mich lag. Ich faß auf Pont neuf, und hatte Schon feit Sonnenaufgang bas Mitleid ber Born: bergebenden angefieht. Bunger und Durft zehrten mich auf, ich erinnerte mich der Dahrchen von wohlthatigen Bauberern und Robolden, und fah jedem Borubergebens den in's Geficht, aber alle faben gu fehr den Menfchen abnlich, als bag ich etwas hatte hoffen konnen. Sonne ging unter, und die rothen Wellen winften mir, der Fluß ichien mir ein goldenes Bette, in dem ich ends lich alle Gorgen und allen Berdruß verschlafen fonne. Immer gingen noch Menschen vorüber, und feiner von allen warf mir nur auch die fleinfte Dunge gu. Ich befchloß noch zwolf Borubergehende abzumarten, und mich bann, wenn mir von biefen feiner etwas mittheile, in ben Strom ju fturgen.

Da es schon spat war, gingen die Leute schon seltner, ich verdoppelte mein Flehn, aber man horte nun in ber Dammerung noch weniger auf mich. Schon waren eilf Unbarmherzige vorübergegangen, und auch ber zwölste kam und sah sich nicht nach meinen Bitten um: schon war ich aufgestanden, um mich kopflings über das Gerlander ber Brucke zu fturzen, als ich einen singenden

Menfchen borte, ber fich naberte. 3ch hielt ein, um auch noch mit biefem einen Berfuch zu machen, von bem ich schon im voraus überzeugt mar, daß er vergeblich fein murbe, denn der Spazierganger war froh und guter Dinge. Er fam naber. Es war ein Trunfener, ber fich faum mehr aufrecht zu erhalten mußte, fein Bewußte fein batte ibn fast ganglich verlaffen, und er brummte ein unverftandliches Lied zwischen ben Bahnen. mir vor wie eine Satyre auf mich felbft und auf die Menschheit, ale ich mit demuthigen Bitten fein Wohlwollen und fein driftliches Berg in Unfpruch nahm. ftand fill, betrachtete mich und lachte bann uber mein fummerliches Aussehen aus vollem Salfe. 3ch hatte beis nabe mit eingestimmt. Mit einem widrigen Gefichte griff er jest in die Safche, und jog gahnend eine fchwere Borfe hervor, er machte fich auf und gab mir ein Golde ftuck: ich dankte und er ging fort. Raum mar er einige Schritte gegangen, als er aus Dachlaffigfeit die Borfe verlor und es nicht bemerkte. Go fchnell ich fonnte, lief ich hingu, und hob fie auf, neben ihr lag ein Safchen: buch, das er ebenfalls verloren hatte: er hatte mich nicht gefeben, und ich mar fcon jenfeits der Brucke, als er hinter mir brein feuchte und mich fragte, ob ich feine Borfe nicht gefehn habe. 3ch verneinte es fest, und er fing nun an ju fuchen, er troch die Brucke auf und ab, und ich mußte ihm helfen, wobei ich fein Ungluck fehr beflagte. Er bog fich endlich uber bas Gelander, flieg hinuber, um auch bort nachzusehn, er fam aus dem Gleichgewichte und fturzte in das Baffer. Da ich ihn nicht Schreien borte, ging auch ich fillschweigends fort. 3ch weiß nicht, ob man ihn wieder an's Land gezo: gen bat.

Das Geld machte mich balb wieder angesehen; außers dem fand ich noch bedeutende Banknoten und Wechsel in dem Taschenbuch; ich verlich die Stadt, und seste bei der ersten gunstigen Gelegenheit alles in baares Geld um; mit einem nicht unbeträchtlichen Vermögen ging ich unster einem erborgten Namen nach Italien.

### Berstand.

Ich fam nun mit dem festen Borsage aus der Schule, besonnener zu leben. Ich verglich mich mit den übrigen Menschen, und fand, daß sie häusig, ja meistentheils einfältiger waren, als ich; es gereute mich doppelt, daß ich mich so von ihnen hatte beherrschen lassen. Ich sah ein, daß wenn ich versteckter und feiner handelte, als sie, ich sie alle um desto eher wurde beherrschen konnen. Denn soviel ist gewiß, daß man die Gesellschaft entweder verlassen, oder sich zum Beherrscher auswerfen, oder sich beherrschen lassen muß.

Ich hatte es an allen Menschen mit so vielem Unwillen bemerkt, daß sie sich zuweilen recht kluge Regeln
aus ihren Lebenserfahrungen abstrahirt hatten, daß diese
ihnen aber immer nur dazu dienten, in Gesellschaften
angenehm und sinnreich zu sprechen; sie dachten alle nur,
um über ihr Denken zu reben, nicht aber um ihre Nesultate in Ausübung zu bringen. Daher kommt es denn
auch, daß sie im Denken, so wie in einem Hazardspiele,
wagen, daß sie oft ohne alle Ueberzengung überzeugt
thun, damit sie nur Gelegenheit sinden, scharssinnig zu
sein. Diese kläglichste von allen Schwächen hatte ich
schon seit lange verachtet; ich nahm mir vor, jeden Gedanken über die Welt und den Menschen recht genan zu

nehmen, ihn treu aufzubewahren, damit er mir nugen fonne. So legte ich es freilich wenig darauf an, über Menschen gut ju fprechen, aber desto mehr, sie von ihrer wahren Seite ju begreifen.

Sieder Menfch fucht aus feinem Leben etwas recht Bebeutendes ju machen, und jeder glaubt, er fei ber Mittelpunft bes großen Birtels. Reiner lebt im Allges meinen, feiner fummert fich um bas große Sintreffe bes Gangen, fondern jeder weiß in diefem unendlichen Stucke nur feine fleine armfelige Rolle auswendig, die oft nur fo menig jum Gangen beitragt. Man fann fich baber nicht beffer gegen die verächtlichen Schwächen ber Denichen, gegen blinde Gitelfeit und furgfichtigen Stols waffnen, als wenn man fich das bunte Leben immer unter bem Bilbe eines Schauspiels vorstellt; es ift ein wirkliches Drama, weil jedermann es dazu zu machen ftrebt, benn feiner fommt auf den Gedanken, fo in den Sag, oder in's Blaue hineinguleben, fondern felbft gum furgeften Auftritte burftet ein unbemerfter Bediente feis nen hut ab, und will durch die Treffen auf dem Rocke blenden. Die muß man fich gang in einzelne Menfchen verlieren, fondern immer baran benten, bag biefe von andern mieder anders betrachtet werden, als wir fie betrachten; benn fobald jemand Ginfluß auf uns bat, fo ift unfer Blick auch ichon bestochen.

# Borfåße.

Wie jedermann Borfage faßt, mar' es auch nur am Geburtes oder Neujahrstage, so faßte ich auch die meisnigen. Ber nicht konsequent handeln kann, sollte lieber gleich unbeschen alle handlungen aufgeben, weil er sich

fonft beständig felber etwas in den Beg legen wird, und awar eben burch den Berfuch, fich mandjes aus dem Bege ju raumen. 3ch hatte nun einmal eine gemiffe Art zu leben und zu benten angenommen, und ich mußte, fo fortfahren, ober von neuem in's hofpital ober Nar: renhaus geschickt werden. 3ch überlegte aber, was man mir entgegenfegen fonne, und fand es alles abgefchmactt. Daß die Welt nicht bestehen konne, wenn alle Menschen fo badhten und handelten, diefer Gedanke ift es ja eben, ber einzelne Ropfe aufrufen muß, von ber gewöhnlichen Urt abzuweichen, weil fie burch die Gewohnlichkeit der andern Menfchen im Stande find, ihr falfches Geld fur ådhtes auszugeben. Gie find in dem wilden Rampfe des menschlichen Lebens die Heerführer, die es miffen, wovon die Rede ift, die übrigen find ihre Untergebenen, und die acht Tugendhaften die emige icone Urfache, daß diefer Rrieg nie gu Ende tommt, fie gießen die Rugeln und theilen fie gratis beiden Partheien aus. - Der wichtigfte Einwurf ift nun, baß etwas in uns wohne, bas in une fchlagt und gittert, wenn wir von dem Wege abweichen, von dem man fagt, daß ihn die Ratur vorgezeichnet habe. Aber eben von diefem unfichtbaren Dinge, oder fogenanntem Gewiffen fonnt' ich mich nie überzengen. Es giebt mehrere dergleichen fabelhafte Eraditionen beim Menschengeschlechte, wodurch ber großte Theil deffelben wirklich in einer gewiffen Furcht gehalten wird, die manchen in mußigen Stunden, wenn er nicht ju fehr gedrangt und getrieben wird, tugendhaft machen; es find die philosophischen Rebenftunden, auf Schreibs papier gedruckt und mit Bignetten verziert. 3ch befchlof, es mit diefer unfichtbaren Gewalt aufzunehmen, und ihr nicht minder, als bem gewöhnlichen Gerede, bas man

unter dem Namen Grund fage so oft ablesen hort, Troß zu bieten, und bis jest habe ich keinen Austoß, keinen innern Ruf bemerkt, ob ich gleich jeden Fehler, der mir im Wege lag, mitnahm; es sind mannichfaltige Sunden von mir begangen worden, aber bis jest bin ich immer noch ruhig geblieben. — So hatte sich nach und nach das Ideal eines Menschen verändert, das ich mit ungeübtem Finger in der Kindheit entworfen hatte. Ich habe oft jene bekannten tugendhaften Bucher gelesen, um mir die Sache recht nahe zu bringen, aber weder Poesse noch Prosa haben in mir etwas angeschlagen, ob ich mir gleich jene armseligen gequalten Menschen ziemslich deutlich vorstellen kann.

Doch ich werde ju weitlauftig, und Du verstehst mich doch nicht gang; ich will daher hier mehrere Jahre übergehen, um mich dem Schlusse meiner Erzähelung zu nahern.

# Geheime Gefellicaft.

1:51

Als ich etwas alter geworben war, fand ich mich das mit nicht beruhigt, daß mich die Menschen nicht betrüsgen konnten. Jeder Mensch hat irgend ein Spielwerk, ein Steckenpferd, dem er sich mit ganzer Seele hingiebt, und da jest bei mir der Trieb zur Thätigkeit erwachte, so wünschte ich mir auch irgend etwas einzurichten, worin ich mit Vergnügen arbeiten konnte. Ich hatte von je einen großen hang zu Seltsamkeiten in mir verspürt, und so war es auch jest die Idee eines geheimen Orbens, die mich vorzüglich anlockte. Man hatte mir so viel davon erzählt, ich hatte so oft hehaupten hören, daß es ein außerordentlicher Mann sein musse, der an der

Spige einer solchen Gesellschaft stehe, daß ich den Bunsch nicht unterdrucken konnte, mich selbst zu einem ähnlichen Oberhaupte aufzuwerfen. Die Menschen ersschienen mir in einem so verächtlichen Lichte, daß ich es für die leichteste Sache von der Welt hielt, sie zu bes herrschen, kurz, ich nahm mir vor, den Versuch anzusstellen, möchte er gleich ausfallen, wie er wollte.

3ch hielt mich in Rom auf, und man hielt mich fur einen eingebornen Stalianer. Dein feltfames, eingezo: genes Befen hatte ichon die Aufmerksamkeit mancher Leute auf fich gezogen, man konnte aus mir nicht recht flug werden, und es geschah daber sehr bald, daß ich für einen intereffanten, ja für einen außerst intereffanten Menfchen ausgeschrien murde, im Grunde nur, man nicht ausfindig machen fonnte, in welcher Wegend ich geboren mar und movon ich lebte. Ich ward nach und nach mit manchen jungern und altern Leuten befannter, und es ward mir nicht schwer, fie um mich ju versammeln. 3ch fab jest erft ein, wie leicht man die Dienschen in einer gemiffen Chrfurcht erhalten tonne, alles mas fie nicht recht verftehen, halten fie fur etwas gang außerordentliches, eben besmegen, weil felbft fie es nicht beareifen fonnen.

Ich ließ nur einige, die ich fur die klügeren hielt, mit mir vertrauter werden, die übrigen blieben fets in einer demuthigen Abhängigkeit. Unfere Gesellschaft breiztete fich balb in mehrern Statten aus, und bekam entzfernte Mitglieder, und jest war es die Zeit, etwas durchzusetzen, denn sonst ware sie immer nur ein alberznes Possenspiel geblieben. Es war mein Zweck, das Bermögen andrer Leute auf ein oder die andre Art in den Schaß der Gesellschaft zu leiten, und es glückte mir

mit manchem. Derjenige, ber mehrere Grade bekommen und viel zum Bortheile der Gesellschaft gewirkt hatte, konnte dann auf die Theilnahme an dieser allgemeinen Kasse Ansprüche machen. So wurden alle mit Hoffnungen hingehalten, und jeder einzelne war zufrieden; nur wenige wußten um den Zweck des Meisters, und selbst diese durften nur mehr ahnden, als sie überzeugt sein konnten.

3d fürchtete anfange, daß flugere Menschen meinem Plane auf den Grund fehn mochten, allein diefe Beforgniß fand ich in der Folge fehr ungegrundet. Gobald man fich nur felbst fur gescheiter halt, ale die übrigen Menschen, find diese auch derfelben Meinung. Man muß fich nur nicht hingeben, fondern fich toftbar machen, nie gang vertraut werden, fondern immer noch mit taufend Gedanfen guruckzuhalten Scheinen, fo gerath jeder Beobachter in eine gewiffe Berwirrung, fein Urtheil ift wenigstens nicht ficher, und damit ift schon alles gewon-Jeder wird fuchen, einem folchen munderbaren Menschen naber zu fommen, und um ihn zu ftudiren wird man es unterlaffen, ihn gu beobachten: felbft der scharffinnigste Ropf wird beforgt fein, daß jener schon alle feine Ideen habe, und jede Widerlegung bei ihm in Bereitschaft ftebe. Alle werden auf die Urt die Gigen: Schaften zu besigen ftreben, die sie jenem gutrauen, und fo werden fie am Ende felbft die Sabigfeiten verlieren. eine vernunftige Beobachtung anzustellen. - Den meiften Menschen thut es ordentlich wohl, wenn man ihnen imponirt, und fie fommen felbft auf dem halben Bege entgegen. Es waren auch gar nicht bie scharffinnigen Ropfe, die mir auf die Spur famen, fie bemerften die Blogen gar nicht, die ich gab, als ich mich etwas zu

fehr gehn ließ, als mich Dein einfaltiges Benchmen in England aufbrachte und eine Krankheit mich verdrußlich machte; sondern die Einfaltigsten reichten mit ihrem kurzen Sinne gerade so weit, um auf meine Schwäche zu treffen.

## Bang jum Bunderbaren.

202

Diefer war es vorzüglich, der die Menschen an mich feffelte, weil alle etwas Außerordentliches von mir erwar: Die meiften Leute glauben über den Aberglauben erhaben ju fein, und doch ift nichts leichter, als fie von neuem darein zu verwickeln. Es liegt etwas Dunfles in jeder Bruft, eine Ahndung, die das Berg nach fremden unbekannten Regionen hinzicht. Diesen Inftinkt darf man nur benuten, um den Menschen aus sich selbst und über diefe Erbe ju entrucken. 3ch fand, daß ich gar nicht nothig hatte, feine Sophistercien, oder feltfam schwarmerische und doch vernunftig Scheinende Ideen gu gebrauchen, die den gesunderen Berftand nach und nach untergruben: der Sprung, den diefe Menfchen immer ju thun icheinen, ift wirklich nur icheinbar. Deswegen, weil nichts' die Unmöglichkeit der Bunder beweisen fann. glaubt jedes Berg in manchen Stunden fest an biefe Bunder.

So ist dieses seltsame Gefühl eine handhabe, bei der man bequem die Menschen ergreifen kann. Ich habe dadurch mehr wirken können, als durch das klügste Betragen. Es war mein Grundsaß, daß wenn man die Menschen betrügen wolle, man ja nicht darauf ausgehn musse, sie recht fein zu betrügen. Biel Feinheit wurde voraussegen, daß die andern auch einen seinen Sinn haben, dann ware sie angewandt: aber eben darum ver-

derben recht viele gute Plane, weil sie viel zu sehr kalkulirt waren; die nahe, unbeholfene Einfalt tritt dazwischen und zerreißt alle Fåden, die zum leisen Gesangennehmen dienen sollten. Wer recht vorsichtig und vernunstig ist, dem wird auch bei der feinsten Machination
der Gedanke nahe liegen, daß man wohl darauf ausgehn
könne, ihn zu tauschen, und so ist diese Feinheit in
jedem Falle verlorne Muhe. Das Unwahrscheinliche und
Grobe glauben die Menschen eben darum am ersten, weil
es unwahrscheinlich ist, sie meinen, es musse denn doch
wohl irgend etwas Wahres dahinterstecken, weil sich ja
sonst fein Kind dadurch wurde hintergehn lassen.

Saben die Menschen in die Bissenschaft des Glausbens erft Einen Schritt hineingethan, so ist nachher tein Aufhalten mehr; sie fühlen sich nun über die aufgeklärten Menschen erhaben, sie glauben über den Berstand hinweggekommen zu sein, und jedes Kindermahrchen, sebe tolle Fiktion hat sie jest in der Gewalt.

#### Rosa.

Schon fruh suchte ich einen Schildknappen zu bekommen, der mir meine Waffen nachtruge, damit ich es um so bequemer hatte. Jedermann wird, wenn er sich einige Muhe giebt, einen Menschen antreffen, der es über sich nimmt, auf die Worte seines Meisters zu schwören, ihm jeden Gedanken auf seine eigene Beise nachzudenken, diese dann wie Scheidemunze auszugeben, und so den Ruf seines herrn mit seinem eigenen zugleich zu verherrlichen. Man trifft allenthalben Menschen, die nichts so gern thun, als sich an einen andern hängen, den sie für klüger halten. — Ich fand bald einen jun-

gen Menfchen, der bei feinen armen Eltern in einer fehr brudenden Lage lebte; er ichien nicht ohne Ropf, er fonnte schnell etwas auffaffen, bachte aber nie weiter, als es ihm vorgeschrieben mar. Diefe schnelle Langsams feit ichien mir gerade ju meinem Endzwecke am dienliche ften. 3ch nahm ihn ju mir, und lehrte ihn ben Genuß eines freieren Lebens fennen; er ward nach und nach meine hauptfachlichste Dafchine, benn man barf folden leichtfinnigen lebhaften Menschen nur die Uneficht auf ein angenehmes, unthatiges Leben geben, fo fann man fic zu allem bewegen. Rofa ift ein gang erträglicher Menfc, fein größter Schler ift, daß er feinen Leichtfinn fur Berftand halt; er hat gerade fo viel Scharffinn, um einzuschn, daß er eine Stute bedarf, an der er fich feste halten fann. Ich fonnte ihn recht gut gebrauchen, nur war er thoricht genug, daß er zuweilen feine Auftrage zu aut besorgen wollte. Go hatte er ben Gedanfen, ben jungen Dalois in unfre Gesellschaft zu giehn, um bas Vermogen der Blainville hieher zu befommen; er hatte fich mit einem Narren eingelaffen, der mit fich felbft nicht fertig werden fonnte, noch weniger mit ber Belt, und der fich am Ende erschießen mußte, um nur irgend einen Schluß, eine Urt von vollendeter Sandlung in feinen Lebenslauf gu bringen.

Das Gefühl hat dieser Nosa nie gekannt, eben so wenig die eigentliche Denkkraft, er hat immer nur gessprochen, und sich dabei ganz wohl befunden. Fur seine treuen Dienste habe ich ihm das Gut in Tivoli geschenkt. Ich hatte ihn leicht betrügen konnen, aber irgend einem Menschen muß ich ja doch mein Bermögen hinterlassen; ich hoffe immer noch, er soll es sehr bald verschwenden.

#### Balder.

Mit Dir kam dieses seltsame Geschöpf nach Italien, an das Du anfangs sehr attachirt warst. Er war mir wegen seiner Originalität interessant. Es war eine schone Anlage zur Verrücktheit in ihm, um die es sehr Schade gewesen ware, wenn sie sich nicht entwickelt hatte. Da aber die meisten Menschen selber nicht wissen, was in ihnen steckt, so nahm ich mir vor, den Funken aus diesem seltsamen Steine herauszuschlagen. So unterhielt es mich denn, daß ich ein paarmal als ein Gespenst durch seine Stube ging, und er nachher nicht begreisen konnte, wo ich geblieben sei. Ich habe ihn nachher stelles beobachtet, und ich fand zugleich, daß diese Vorsfälle meine kunstige Bekanntschaft mit Dir sehr gut präparirten. Nachher wurde mir dieser Mensch gleichgültig und langweilig, weil er sich immer zu ähnlich blieb, und er that recht wohl daran, fort zu lausen.

# Berr Billiam Lovell.

3ch muß fast lachen, indem ich Deinen Namen niederschreibe und nun von Dir die Rede fein foll. Soll ich weitlauftig von Dir sprechen, der Du fast Richts bist?

Ich hatte Nachrichten von Dir und wußte um Deine Reise nach Italien. Rosa kam Dir bis Paris entgegen. Mein alter haß gegen Deinen Bater, gegen Dich, eine Erinnerung an Marie, eine Buth, die sich immer gleich geblieben, wachte jest gewaltig in mir auf, ich glaubte jest die beste Gelegenheit gefunden zu haben, mich an ihm und an Wir zu rächen. Dich selbst wollt ich gegen den Bater emporen; Du solltest von ihm und VII. Band.

von Dir selber abfallen, bann wollt' ich Dich gurud: So ließ ich Dich durch alle Grade geben, um Dich zu einer feltsamen Diffgeburt umzuschaffen. frankteft Deinen Bater, und er ftarb nun weit fruber, als ich es geglaubt hatte. 3ch führ indeffen mit meinen Runften fort, weil die Mafchinen einmal in den Gang gebracht waren und ich mich daran gewohnt hatte, Dich als mein gehegtes Wild zu betrachten. Du wirst bier nicht von mir verlangen, daß ich Dir weitlauftig auseinandersete, auf welche plumpe Urt Du Dich hinterge: ben ließeft, es murbe Deiner Citelfeit nur ju webe thun. Es gelang mir, Dich immer in Spannung ju erhalten; ein Buftand, der am leichteften die Bernunft verdunkelt. Best borte ich, daß der alte Burton gestorben fei, und ich fchickte Dich mit Auftragen nach England, Die Du fo ungeschickt wie ein unwiffender Rnabe ausrichteteft. Wenn Couard nicht mehr lebte, und feine Schwester auch aus dem Wege geschafft mar, fo hatte ich die nache ften Unspruche auf das ansehnliche Bermogen diefer Fas milie. Du hattest bann Deine verlornen Guter wieder suructbefommen, und alles mare in einem gang quten Buftande gewesen. Beil ich Dir aber damals noch hicht fagen mochte, daß ich Baterloo fei, so hast Du Dich wie ein wilder, unsinniger Mensch in Frankreich und England heraumgetrieben, haft ba manches fuhlen und feltsame Dinge benten wollen, Die fur Dich gar nicht geboren. - Mun wirft Du guruckfommen und Dich selbst darüber mundern, daß es nicht fo gegangen ift, wie Du es Dir vorgenommen hatteft.

Du haft Dich bis jest iberhaupt für ein außerst wunderbares und feltenes Wefen gehalten, und bift boch nichts weniger; Du verachteft jest die Menschen mit

ciner gewissen Großsprecherei, die Dich febr fcblecht flei: det, weil Du nie im Stande fein wirft, fie gu tennen, und wenn Du fie auch fennft, fie ju beurtheilen und in das mahre Berhaltniß gegen Dich felbst zu ftellen. Du haft Dir feit lange eine unbefchreibliche Dube gegeben, Dich zu andern, und Du bilbeft Dir auch ein, gewalts same Revolutionen in Deinem Innern erlitten zu haben, und doch ift dies alles nur Einbildung. Du bift immer noch derfelbe Menfch, der Du marft; Du haft gar nicht die Fahigfeit, Dich zu verandern, fondern Du haft aus Tragheit, Gitelfeit und Nachahmungefucht manches gethan und gefagt, mas Dir nicht aus dem Bergen fam. Deine Philosophie war Eigenfinn, alle Deine Gefühle nichts weiter, ale ein ewiger Rampf mit Dir felber. Du hatteft ein recht ordentlicher, gewöhnlicher, einfaltiger Menfch werden tonnen; auf einem Rupferftich in einer Baldgegend, neben einer jungen Frau figend, murdeft Du Dich gang aut ausgenommen haben, aber nun haft Du alles daran gewandt, um ein unzusammenhangender philosophischer Rarr zu werden. - 3ch bin neugierig, Dich zu fehn, und fo magft Du benn hereinkommen. -Bahrhaftig, ich tann aufhoren, Dich zu beschreiben, benn da ftehst Du ja nun leibhaftig vor mir. -

Zum Schluß

### Einige Borte uber mich felbft.

Und wer bin ich denn? — Wer ist das Wesen, das hier so ernsthaft die Feder halt, und nicht mude werden kann, Worte niederzuschreiben? Bin ich denn ein so großer Thor, daß ich alles für wahr halte, was ich gestagt habe? Ich kann es von mir selbst nicht glauben. — Ich sege mich hin, Wahrheit zu predigen, und weiß am

Ende auch nicht, was ich thue. — Ich habe mich auch in manchen Stunden für etwas recht Besonderes gehalten — und was bin ich denn wirklich? War es nicht sehr närrisch, mich unaushörlich mit abentheuerlichen Spielwerken zu beschäftigen, indeß ich in guter Ruhe hätte essen und trinken können? Ich freute mich sehr, das Haupt einer geheimen, unsichtbaren Räuberbande zu sein, ein Gespenst zu spielen, und andre Gespenster herz beizurufen, die ganze Welt zum Narren zu haben, und jest fällt mir die Frage ein, ob ich mich bei dieser Bermuhung nicht selber zum größten Narren gemacht habe. — Ich bin vielleicht jest ernsthafter als je, und doch möchte ich über mich selber lachen.

Und daß ich mit folcher Gutmuthigkeit hier fige, und noch furz vor meinem Sode mich mit Schreiben abquale, um eine jammerliche Sitelkeit zu befriedigen, ist gar unsbegreiflich und unglaublich. — Wer ist das seltsame 3ch, das sich so mit 'mir selber herumzankt?, — O, ich will die Feder niederlegen, und bei Gelegenheit sterben.

21.

#### William Lovell an Rofa.

Rom.

Bas fagen Sie nun zu Andreas graufamen Erklarungen? Ich kann manche Stellen gar nicht aus dem Gedächtnisse verlieren. — Wie freute ich mich, als mir eine Woche nach seinem Tode diese Papiere überreicht wurden! Ich hoffte nun noch eine Art von Beruhigung zu finden, und eben nun war alles vorüber.

Sab' ich mein ganzes Leben nicht verschleudert, um diesem entsetlichen Menschen zu gefallen, um ihm naher zu kommen? War sein Umgang, die Hoffnung auf seinen Betrug nicht die letzte meines Lebens? Doch, das habe ich Ihnen ja oft genug in meinen Briefen gesagt.

3ch mag gar nicht mehr flagen, denn felbft dagu ift die Kraft in mir erloschen. Bianca ift gestorben, ich besuchte fie einige Tage vor ihrem Tode. Gie gestand mir, daß fie icon feit lange etwas auf dem Bergen habe, das fie mir entdecken muffe. Gie fagte mir, daß fie durch Andrea, oder eigentlich Baterloo, bewegt wors den fei, auf einer Daskerade mich zu erschrecken, und die Rolle der Rofaline zu spielen. 3ch betrachtete fie genauer, und erschraf, als ich wirklich eine auffallende Alehnlichkeit entdeckte; ich konnte es aber immer noch nicht begreifen; daß ich mich fo hatte konnen hintergeben laffen; um mich vollig zu überzeugen, fcmintte fie fich daher etwas, farbte die Angenbraunen dunfler, fammte Die Saare in die Stirn binein, und ichlug um den Ropf ein lockeres feidnes Tuch. Ich fchrie laut auf, als fie fo wieder ju mir hineintrat; gerade fo trug fich Rofaline, und ich weiß jest, warum ich mich neulich fo innerlich entfette, als ich Bianca besuchte. Bianca's matter Blid machte, daß ich fie in einzelnen Gefunden fur Rofalis nens Beift bielt: in ber Finfternig und im Bagen mar mein Erfcbreden damals noch viel heftiger, weil mich die Geftalt noch mehr überraschte. - Bianca fagte mir nun, daß fie mich ichon vor meiner Abreife aus Italien gern gesprochen hatte, aber ich fei auf ihre dringende Bitte nicht zu ihr gefommen, fonst hatte sie mir mahrscheinlich schon damale den gangen Borfall ergablt. -Un man: chen Bufalligfeiten bangt oft ein wichtiger Theil unfers

Lebens! 3ch erinnere mich jest diefes Billets; und auch, baß ich aus Erägheit nicht zu ihr ging,

Ich habe mir oft im Stillen eingebildet, daß Rosas line noch lebe, und daß ich sie gewiß einmal wiedersehen wurde. Dieser Gedanke, so seltsam es auch klingen mag, hat mich heimlich in manchen Stunden beruhigt; ich glaubte selbst, daß das Wesen, das im Wagen neben mir geselsen hatte, die wirkliche Rosaline gewesen sei, — und nun ist mir auch die se hoffnung genommen.

Ich darf wohl kaum noch fragen, wie es denn eigent lich mit der Erscheinung zusammenhangt, von der Sie mir einmal schrieben? —

Bianca wird heute begraben. Ich habe sie gesehn. Laura hat sie mit Blumen aufgepußt, und die Leiche sieht wieder Rosalinen so ahnlich, daß mir ein Schauder durch alle Gebeine ging. Ich habe schon oft in den Kirchen vor den mit Gold, Blumen und Bandern ges schmückten Reliquien gezittert: die Skelette mit den Kranzen und ihren entblößten Schädeln, das slimmernde Gold und die einzelnen Blumen, die um die leeren Augenhölen wanken, der gläserne Schrank, alles schien mir dann so seltsam und räthselhaft zusammengestellt, mich erschreckte hernach auch in den vollen blonden Locken der Blumenkranz. Und so lag Bianca vor mir.

Laura faß daneben und weinte. Sie nennt bie Gesttorbene unaufhorlich ein gutes, liebes Madchen, und putt fich so ihren Schmerz auf, und idealisirt sich selbst und ihren Bustand. Es ist gut, wenn es die Menschen noch konnen, benn es ist nothig, sich selber etwas vorzuslügen; in mir ist die Kraft und der Wille dazu erloschen.

22

#### Rofa an William Lovell.

Livelt

Lieber Freund, Andrea's Papiere haben mich vielleicht chen fo gedemuthigt, wie Sie dadurch niedergeschlagen find. Ich fann mir Ihren Zustand benten, ich fuhle mit Ihnen.

Sie follten mich nicht an jenen Brief erinnern, in dem ich Ihnen von Andrea's wunderbaren Donpetheit fagte; ich fchame mich, fo oft ich baran bente. " Richt," daß die ganze Sache eine zu Andrea's Besten erfundene Luge gewesen ware, fondern weil ich mich bamals bon diesem Menschen gang wie ein Rind behandeln ließ, fo bag ich mir gleichsam auf feinen Befehl taufend Dinge einbildete und fie feft glaubte. Er fand es für gut, mich noch früher als Gie zu verblenden, weil er allen Mens fchen nur bis auf einen gewiffen Duntt trante; er wollte mich nicht gang zu feinem eigentlichen Bertranten machen, weil es benn boch immer in meiner Billfuhr fand, ihn zu verrathen: bies machte er mir unmöglich ; benn es war ihm nicht genug, daß ich ihm verbunden mar. 3ch mar gwar über seinen Charafter ungewiß, er fam mir aber boch nie fo nahe, daß ich irgend eine bestimmte Idee aber ihn hatte betommen tonnen : feine Rlugheit bestand bauptfachlich barin, daß er alle Gelegenheiten vermied, um naber gefannt ju werden, er verfor fich barum fo gern in allgemeine Gedanten und große Liraden, um die Anfmerkfamfeit zuweilen von fich felber abzulenken.

Er erhielt mich hier in Livoli, als er mich besuchte. in einer fteten Spannung, alle unfre Gefprache drehten

fich um die munderbare Belt, und es toftete ihm wenig, meine Phantafie ju erhigen, benn Gie miffen es felbft, in welchem hohen Grade er die Gabe der Darstellung befaß. Ich fonnte ben Bunfch in mir nicht unterbrucken. recht wunderbare Erfahrungen zu machen, und wenn man diesen Bunfch lebhaft hat, fo tommt man in Gefahr, diefe feltsamen Erfahrungen auch wirflich angus treffen. Die Phantafie ift fur jeden Gindruck empfange licher, und ber Berftand ift bereit, fich unterdrucken gu laffen. Das Schlimmfte babei aber ift eine gemiffe duntle, gefährliche Gitelfeit, die uns mit der Phantafie im Bunde leicht fur das Gewöhnliche etwas Abentheuer. liches unterschiebt, damit wir nur nicht vergebens hoffen durfen. Go erging es mir in jener Dacht. ging jur Stadt guruck, und ich mar immer noch voll von den feltsamen Geschichten und Gedanken, die er mit mitgetheilt hatte, ich verirrte mich, und meine Bangige feit nahm mit ber Finfterniß gu. Endlich traf ich auf jene Menschen. Der eine, ber mich bis an's Thor brachte, hatte ein etwas feltsames Gesicht, allein erft nachher, als ich Andrea schon wiedergefunden hatte, fiel es mir ein, daß jener ihm entfernt ahnlich febe, ja viels leicht bacht' ich nur, daß es intereffant mare, wenn er ihm abnlich gefehn hatte. Go ftellte meine Phantafie Bild zusammen, und nach einer halben Stunde glaubte ich es felbft, und entfeste mich davor. Art entstand jener Brief, und ich mar dabei felbft von allem überzeugt, mas ich niederschrieb. - Die Phantafie hintergeht und im gewöhnlichen Leben oft auf eine ahne liche Art, indem fie uns ihre Gedichte fur Bahrheit uns terfchiebt, am erften aber bann, wenn wir in einer mun: berbaren Spannung leben. Die Lugen, Die wir uns

felbst vorsagen, sind eben so unverzeihlich, als die, wos mit wir andre hintergeben.

23.

## William Lovell an Rosa.

Rom.

Wie wahr ist Ihr Brief, und wie schlimm ist's, daß es mit dem Menschen so bestellt ist, daß er wahr ist! — O wenn ich doch meine verlornen Jahre von der Zeit zurückfausen könnte! Ich sehe jest erst ein, was ich bin und was ich sein könnte. Seit langer Zeit hab' ich mich bestrebt, das Fremdartige, Fernliegende zu meinem Eigenthume zu machen, und über dieser Bemühung habe ich mich selbst verloren. Es war nicht meine Bestimmung, die Menschen kennen zu lernen und sie zu meistern, ich ging über ein Studium zu Grunde, das die höheren Geister nur noch mehr erhebt. Ich hatte mich daran gewöhnen sollen, auch in Thorheiten und Albernheiten das Gute zu sinden, nicht scharf zu tadeln und zu verzachten, sondern mich selbst zu bessern.

War es mir wohl in meiner Berworfenheit vergonnt, so über die Menschen zu sprechen? — D Amalie! bein heiliger Name macht, daß ich Thranen vergieße. Batte mich Dein schüßender Genius nie verlassen! — Wie gludlich hatt' ich werden konnen!

Was ist alles Grubeln und Traumen, was alle Freigeisterei? Lurus und Verschwendung, bei denen der arme menschliche Geist am Ende darben muß. — Ich konnte jest in ein Kloster gehn, ich konnte mich in eine Einsies delei vergraben.

24.

## Rofa an William Lovell.

llogi2

Lieber Lovell, Sie sollen einsehn, daß sowohl Andrea als Sie sich in mir geirrt haben. Ich dente mein Bermögen nicht zu verschwenden, sondern auf eine angenehme Weise zu genießen, und zwar in Ihrer Gesellsschaft. Sie stehn jest einsam und verlassen in der Welt; tommen Sie zu mir nach Tivoli, hier ist Naum für und beide, und in einer schönen Einsamkeit wird Ihr tranker Geist vielleicht etwas wieder hergestellt. Denken Sie nicht mehr an meinen unmenschlichen Brief, den Sie in Paris erhielten, damals war ich gezwungen, so zu schreiben, weil Andrea noch lebte, jest aber kann ich nach meinem eignen, bessern Willen handeln.

Wir sind durch Andrea kluger gemacht, und so mag denn seine trube, hyperphysische Beisheit fahren! Bir wollen das Leben sanft genießen. Ich habe eine rechte Sehnsucht nach Ihnen, kommen Sie ja recht bald. Ich habe hier schon alles fur Ihren Aufenthalt eingerichtet. Sie sollen jest erfahren, wie sehr ich Ihr Freund gewessen bin, seit ich Sie kenne, und wie sehr mich oft die Rolle gedemuthigt hat, die ich an Ihrer Seite spielen mußte. —

25.

#### William Lovell an Rofa.

Rom.

Ja, Nosa, ich nehme Ihren Borschlag an an, ich komme zu Ihnen, aber nicht um von neuem ein wildes und unstetes Leben zu beginnen, sondern mich ganz einer dunkeln, träumevollen Einsamkeit zu überlassen. — Was ich an den Menschen verbrochen habe, will ich durch Sorgkalt an Blumen und Bäumen wieder abbüsen. Wie ein schwacher Negenbogen in Gewitterwolken, so steigt die Aussicht meines künftigen Lebens empor: ich glaube, ich könnte dort manches vergessen, und in einem tiefern Traume meine vorigen unruhigen Träume begraben. Es ist mir, als könnte ich mich freuen, als wurde ich wieder wohl und gesund werden. —

Ja, ich fomme bald zu Dir, lieber Rofa. Barum follt' ce nicht möglich fein, daß die qualenden Geifter endlich wieder von mir wichen und ich freier athmete?

Mein ganzes Leben habe ich wie einen Todten zur Erde bestattet, und auf dem Grabmal will ich meine heißesten Thranen, meine innigste Reue, eine süße und schwerzliche Buße zum Opfer bringen. Schwer hab' ich mich an Lieb' und Freundschaft versündigt, in der Erinenerung, in der Suhne, in der Bergangenheit will ich leben, und so geht vielleicht in meinem Herzen eln wehe muthiger Nachsommer mit scheinender Freundlichkeit auf. Fühl' ich es ja doch, daß ich noch lieben kann, mein ere storbenes Innre beherbergt noch Strahlen der Ewigkeit,

die wieder durchbrechen wollen; so will ich mich aus der Ferne mit Eduard, mit Amalien, Rosalinen und mir selbst zu verschnen suchen. Bin ich reiner geworden, darf ich auch zum Ewigen selbst, zur unvergänglichen Liebe meine Hoffnung wieder erheben. Stieße er mich in den tiesten Abgrund, so soll doch mein Sehnen, mein Liebeverlangen zu ihm hinaufreichen; diese Wurzel meiner Seele kann und wird er mir nicht nehmen, und so werden meine Schmerzen selber einen Blumenkelch von Glück ausblühen. So will ich sterben, und Du auch wirst mich lieben, und ich werde Dein Freund sein. Gebessert, geweiht, gereinigt treten wir dann vor den Thron des Richters. —

O ich muß eilen, zu Ihnen zu kommen, sonst ist alles vergebens. Karl Wilmont ist hier in Rom; ich glaube, er hat mich gesehn. — Ich komme so schnell als möglich.

25.

#### Rarl Wilmont an Mortimer.

Reapel.

Es ist geschehen: wir sind beide zur Ruhe, er und ich. Bon Lovell ist die Rede. Ich fand ihn in Rom; er erschraft, als er mich erblickte, und suchte sich seit der Zeit vor mir zu verbergen. — Ich gab Acht auf ihn, und traf ihn am folgenden Morgen ganz fruh auf der Straße. Er konnte mir nun nicht entrinnen; er mußte mir folgen.

Ich hatte zwei Pistolen bei mir; er war still und in sich verschlossen. Wir gingen durch die Porta Capena und von da durch die Ruinen. Er schien fast außer sich zu sein, denn er sprach fur sich verwirrte Reden. Wir kamen vor einem kleinen Hause vorbei, er stand lange still und sah in das Fenster hinein, bis ich ungeduldig wurde und ihn weiter trieb. Er sah auf, brach aus einem kleinen nebenliegenden Garten eine Malve ab, und rief mit Verwunderung aus: die Malven blühen schon wieder! — Dann heftete er die Blume auf seine Brust und sagte, daß ich nun sein Herz nicht verfehlen konne.

Wir waren jest von der Landstraße entfernt genug. Wir maßen unfre Plage; er nahm ein Pistol. Nachdem er sich noch einigemal umgesehen hatte, druckte er los und verfehlte mich: ich schoß, und die Blume und seine Brust waren zerschmettert. — Ich eilte nach Neapel.

Und jest bin ich mit mir unzufrieden. Es ift mir unbegreiflich, wie das robe Gefuhl der Rache mich fo bezaubern konnte, daß er mich nicht ruhrte. Konnt' ich ihm nicht dies armliche Leben lassen, da er außer diesem vielleicht nichts besessen hat? — Was ist mir und Emistien damit geholfen, daß er die Luft nicht mehr einsathmet? —

Abien! — Ich fahre von hier nach Amerika. Der Rrieg lockt mich dahin; es wird in der Englischen Armee wohl eine Stelle für einen Lebenssatten übrig sein, der sich dann wenigstens noch einbilden kann, jum Besten seines Vaterlandes zu sterben. — Gruße meine Schwester und Sduard.

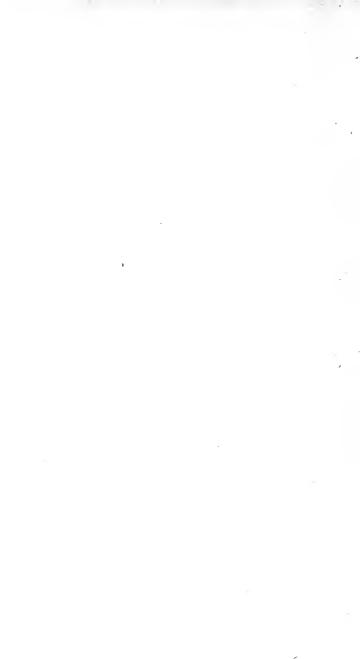